

If. 9A. Smith p. 8.

J. O. germ. 1208: 169

- 169

- January

Digrard by Google

<36610509190011

<36610509190011

Bayer. Staatsbibliothek

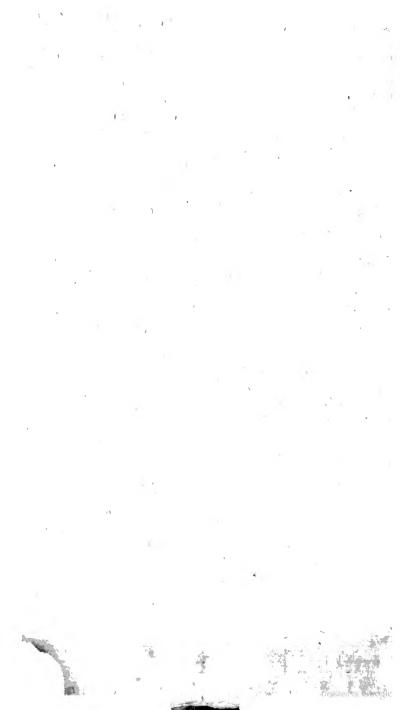



# Carl von Carlsberg

# menschliche Elend,

bon

Christian Gotthilf Salzmann.

Sedfter Theil, uebft einem Regifter.



Mit allerbochst gnabigst Kayserl. Privilegio.

Carlerube, bep Christian Gottlieb Somieber, 1788.

## BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS

Bayerische Staetsbibliothek München



### Erfter Brief.

Der Berausgeber an die Lefer.

bom menschlichen Theile wird das Buch vom menschlichen Elende geschlossen — nicht deswegen, weil diese Materie erschöpfet wäre; denn es bedarf nur ein wenig Welt: und Menschenkenntniß, um sich zu überzeugen, daß ich von den zahllosen Leiden, unter denen die, durch Unwissenheit, Vorurtheil und Bosheit, gespeinigte Menschheit seufzet, gar einen kleinen Theil berühret habe. Zweifelst du daran, mein Leser, so lege die Hand auf das Herz, und fragedich, ob du in meinem Buche jede Art von Trübsal gefunden hast, die du izo erfährst, oder vor einigen Jahren erfahren hast!

Allein die Sphare, die ich übersehen kann, ist eingeschränkt, und was jenseit derselben liegt, kenne ich nur aus Beschreibungen, folglich nicht zuverläßig, nicht vollkommen genug. Ich habe 21 4 mich

mich baber nur auf Schilberungen folcher Arten von Glend eingeschrankt, die ich entweder felbft aefchen habe, oder die mir von fehr zuverläßi= gen Menichen find beschrieben worden. beswegen werden Scharfsichtige leicht bemerken. baf meiner Darftellung bes menschlichen Glends Die nothige Proportion mangele, und bag ich eis nige Arten fehr lebhaft und ausführlich, andere flüchtig, und die mehreften gar nicht geschildert habe. Diefer Fehler Scheint mir um defto vers zeihlicher, ba ich vermuthe, bag ihn fast jeder andere wurde begangen haben, ber, an meiner Statt, dieß Buch hatte Schreiben wollen. 3ch bin Lehrer der Religion, Erzieher, Nachbar und Kreund von verschiednen Gattungen von Men= ichen, und habe alfo meinen mir übersehbaren Rreis, aus bem ich meine Bilber abstrabirte. Gin Jurift, Officier, Geefahrer u. b. gl. murbe eine Menge Schilderungen geliefert haben, die mir unbefannt, wenigstens nicht vollståndig ge= nug bekannt find. 3ch vermuthe aber, man wurde ben ihm wieder die mehreften Darftelluns gen des Glends vermiffen, die man in meinem Buche findet.

Deme

Demohnerachtet hatte ich noch leicht einige Bande über diese Materie liesern konnen. Als Iein ich weis nicht wie lange meine Munterkeit dauert, und muß doch noch verschiednes anders schreiben, wenn ich den Plan beendigen will, den ich mir gezeichnet habe.

Mein Buch ift oft getadelt worden, welches ich voraus gefehen und mich barauf gefaßt ges Ben ber unabanderlichen Bers macht babe. Schiedenheit der menschlichen Mennungen fann es nicht anders fenn, als daß ein Schriftsteller, ber nicht in den Ton feiner Zeitgenoffen einstimmt, fondern alles so beschreibt, wie er es empfindet, febe vielen miffallen muß. Dielleicht ift eben dieß Miffallen ein Beweis, daß er mit feinen eignen Augen gesehen habe. - Wer ein Land nach Buchern beschreibt, die einmal ben bem Publicum in Ansehen fteben, kann gegen Wider= fpruch ziemlich ficher senn. Nicht so ein andes rer, ber das Land selbst bereift, und von dems felben eine Menge Dinge erzählt, bavon in jes nen Buchern entweder gar nichts, ober vielleicht, welches noch erschrecklicher ift, gar bas Gegen= theil steht, und wohl ein halbes Jahrhundert gestanden hat. Heber= 21 5

Ueberdiß habe ich mir nie in ben Ginn fommen laffen, daß Carlsberg ein clafifches Buch, ein Buch werden follte, deffen Styl Mufter für meine Zeitgenoffen ware, fondern blos ein folches, bas bestimmt ift wichtigen Bedurfniffen unferer Zeiten abzuhelfen. Ben Berfertigung beffelben mußten also manche Rachläßigkeiten einschleichen, die, wenn man fie nicht aus dem rechten Gefichtspunkte betrachtet, Ladel verdies Der Mann, ber in ber Geschwindigfeit fich in die Rleiber wirft, um feine Rachbarn gur Lofdung einer ausgebrochnen Feuersbrunft, ober gur hemmung einer eingetretnen Ueber= fcwemmung zu ermuntern, oder feinen, mit bem Tode ringenden, Brudern gu Sulfe eilt, beobs achtet nie bie Etiquette fo genau, als ein ans berer, ber Zeit genug hat fich vorzubereiten, um in einer bffentlichen Berfammlung zu glanzen. Ihr tonnt ihm vielleicht manche Nachläffigkeiten in Amfehung feiner Aleidung zeigen — er wird es nicht laugnen, aber - er wird fagen - ich will retten, ich fann mich um folche Kleiniga feiten iho nicht befummern.

Wenn mein Buch stark ist gelesen worden, wenn

wenn es den größern Theil der Leser erschüttert, sie von der Größe des menschlichen Elends übers zeugt und ihnen Eiser eingestößet hat, zur Mins derung und künftigen Tilgung desselben die Hand zu bieten; so hat es die Absicht erreicht, in der es geschrieben wurde.

Daß dieses geschehen, und ber immer weiter um sich greisende Eifer, das Wohl ber Menschheit zu befördern, durch dieses Buch genähret werden möge, ist mein herzlicher Bunsch, ben derjenige erfüllen wird, der jeder redlichen, wohlgemennten Handslung seinen Benstand und Segen versprochen hat.

Der Berausgeber.

### Zwenter Brief.

Caroline Menzerin an die Sofrathin Namur. Roldis, b. 4ten Merz.

#### Liebste Schwester!

Dat dir die Zeit etwas lange gewährt, bis du die Fortsetzung meines Briefs bekommen hast? Ich mußte mich und dich nicht kennen, wenn ich nicht vermuthen sollte, daß du meinen gegens wartigen Brief mit etwas mehrerer Ungeduld, als gewöhnlich, erwartet habest. Dafür will ich dich nun schadlos halten, und bir den Ausgang unsers theologischen Streits, und noch etz was mehr, als du erwartest, erzählen.

Die herren Amtebrider waren durch bie starke Sprache, die meine Prinzessin führte, so in die Enge getrieben worden, daß sie sie nicht langer auszuhalten vermochten, sondern ganz beschämt abzogen.

Vor der Thur murmelten sie noch einige Zeit, dann gab die Trommel das Zeichen zum Ausschriche, sie bestiegen ihren Wagen, und begleisteten die gesangnen Sclaven. Der Auszug war der kläglichste Auftritt, den ich je gesehen habe. Das Jammergeschren der Mütter, Väter, Mänzner, Weiber, Kinder, begann von nenem und erfüllte die Luft. Wir Frauenzimmer weinten mit. Ich glaube dein Mann selbst würde sich der Thränen, ben so heftigen Ausbrüchen der leidenden, gequälten Menschheit, nicht haben enthalten konnen. Sind wir in Dentschland? frug meine Prinzessin heftig. Ich glaube wir sind in Marocco, sagte Henriette, und die Diaskonusin

fonufin ichrie, wenn es in Deutschland fo zugeht - warum ichelten wir benn fo auf die Turken?

Doch nun erfolgte ein Auftritt, der auf eins mal unfere Thranen abtrocknete, und unfer Weisnen in — sprachloses Entsetzen verwandelte. Ein Soldat wollte entwischen, that einen Satz nach dem geöffneten Posthause zu, sogleich druckte ein Jäger seine Buchse los, der Unglückliche stürzte, und noch einige Jäger sprangen herzu, und hieben so lange auf den Schädel, bis er kein Zeichen des Lebens mehr von sich gab.

Erstarret stunden wir alle da — keine Thrane entquoll uns mehr, kein Laut wurde gehort — endlich seufzte meine Prinzessin: Caroline! Postspferde! geschwind — ausbrechen.

Nach einigem Erholen, sagte sie, nun sage mir niemand mehr, daß die Beschreibungen, die ich bisher vom menschlichen Elende gelesen has be, überspannt wären! Iso hab ich es gesehen das menschliche Elend! die Männer von den Weibern — die Bäter von den Kindern gerissen — nicht ums Baterlands willen! einen Unsschuldigen öffentlich ermordet — und niemand rächet ihn!

Ich bestellte unterdessen die Pferde und nahm, ba dies geschehen war, von unserer henriette und der Diakonusin den herzlichsten Abschied.

Der Postillion bließ in das Horn, und wir siengen an die Kleinigkeiten zusammen zu raus men, die wir auf den Tisch gelegt hatten. Hensriette sahe sich noch einmal um, ob etwas zurücksgeblieben wäre? und bemerkte auf dem Tische, an dem die Herren Amtsbrüder gesessen hatten, einige Papiere, gab sie der Prinzessin, und fragte, ob sie ihr gehöreten?

Die Prinzessin sahe sie an, und fagte, daß sie sie zu sich nehmen wolle. Es waren Briefe, die der Protestant an den Katholicken geschries ben hatte. Ich lege sie dir ben, und habe meisne Anmerkungen dazu gesetzt.

Wir waren schon im Begriff in unsern Wasgen zu steigen, als henriette wieder zur Prinzessin lief und sagte: Ihro Durchlaucht der Mensch im Nebenzimmer!

Der Mensch im Nebenzimmer ? Caroline folge mir.

So sagte sie, lief nach dem Posthause zurud, wir folgten ihr und kehrten uns nicht an das Fluchen der Positnechte. Ich Ich sprang zuerst nach bem Zimmer, das wir verlassen hatten, offnete die Thur, durch welche der Unglückliche entsprungen war. Er siel vor mir auf die Knie, und konnte nichts sagen, als — Gnade! Gnade!

Aufgestanden! rief die Prinzessin, ihr habt Gnade!

Er stund sprachlos auf.

Aber was fange ich mit dem Unglücklichen an? fragte sie, indem sie sich nach uns zukehrs te. Und meine arme Fran, sagte der Entspruns gene, und zwen kleine Kinder, die vergessen Sie boch ja nicht gnädige Fran!

Die Prinzessin gieng einigemal die Stube auf und ab, dann sagte sie heftig: was bedenken wir uns denn lange? wir sind ja in Carlsberg! Carlsberg ist doch ein Mann, auf den man sich verlassen kann, der gern den Elenden hilft. Ists nicht wahr Henriette?

Henriette war über diese unvermuthete Fras ge so verlegen, und außer ber Fassung, daß sie sagte: Wie Sie befehlen Ihro Durchlaucht!

Wohl mir, antwortete die Prinzeffin, wenn ich durch meinen Befehl die Leute rechtschaffen machen könnte!

Ich burge für ihn, war meine Antwort, er ift ein braver Mann!

henriette wendete fich um, und verbarg ihre Augen unter bas Schnupftuch.

Sogleich seizte sich die Prinzessen, schrieb eis nen Brief an Carlsbergen, und einige Zeilen an seinen Berwalter, gab bende Briefe dem Bedienten, ließ ihn den Unglücklichen, nebst seiner Frau und Kindern, nach dem Carlsbergischen Gute bringen, und die Briefe abgeben. Sos bald der Bediente mit der Nachricht zurückkam, daß die bedrängte Familie gut wäre aufgenommen worden: suhren wir ab.

Auf dem Wagen hielt die Prinzessin mit mir eine sehr lebhafte Unterredung, über die hims melschrevende Ungerechtigkeit, welche sich manche Fürsten gegen unschuldige, fleißige, verträgliche Unterthanen, bloß deswegen erlaubten, weil diese ihre besondere Meynung hatten.

Etwas davon will ich dir doch auszeichnen, bas mit du dir einen Begrief von der aufgotlarten, edeln Denkungsart meiner Prinzessin machen konnest.

Ich. Und man rühmt doch in unfern Zeiten an unfern Fürsten so sehr die Toleranz.

Pr. Schweig von beiner Tolerang! Dieg Wort ift mir unausstehlich.

Ich. Ihnen? und Gie find fo fehr tolerant!

Pr. Ich wollte, du konntest etwas wichtis gers von mir ruhmen. Dieß Lob wird mich nie stolz machen. Wenn du mich wegen der Toles ranz lobst, so ist es mir so lächerlich, als wenn du mich deswegen loben wolltest, daß ich keine Morderin bin.

Ich. Berzeihen Sie mir, Durchlauchtigste Prinzessin, ich begreife nicht, wie dieß zusammenhänge.

Pr. Du sollst es sogleich begreifen. Daß ich nicht morde, das ist doch wohl meine Schulz digkeit? und wenn ich diese thue, verdiene ich deswegen wohl ein besonderes Lob? wenn mein Beichtvater in meine Leichenpredigt zu meinem Lobe auch diese Worte mit einfliessen ließ: Sie war das Muster der Gottheit, ruhig lebte der Unterthan unter ihrem Zepter, nie vergoß sie das Blut eines Unschuldigen, wurde mir dieß viel Ruhm bringen?

Ich. Bis hieher muß ich Ihnen vollkoms men beppflichten. Aber —

B

Menschl. El. 6ter Th.

pr. Gebuld! Was ist benn Toleranz? Dulsdung? gut! und worauf soll sich diese Duldung erstrecken? auf Laster? so ist der Fürst gewisssenlos, der das Laster duldet. Denn jedes wirkzliche Laster stort die bsfrentliche Ruhe, diese zu erhalten ist des Fürsten Pslicht. Soll sich aber die Duldung auf Meynungen erstrecken, so bez greise ich gar nicht, warum sie uns so groß Lob bringen soll? Diese Art von Duldung ist ja wieder unsre Schuldigkeit, die wir nicht verlezzen können, ohne uns selbst vor dem ganzen Publikum zu schänden.

Der Fürst muß über die Sicherheit seiner Unterthanen wachen, und jeden strafen, der dieselbe stört. Dafür erhält er von ihnen Absgaben. Wenn nun aber Unterthanen diese Absgaben ordentlich entrichten, stöhren die Ruhe ihrer Mitunterthanen nicht, haben aber dabep ihre besondern Mennungen, ists nicht seine Schuldigkeit, sie daben zu schützen? Wäre er nicht selbst ein Stöhrer der öffentlichen Ruhe, wenn er gehorsame, sleißige, friedsertige Untersthanen, die ihre Abgaben ordentlich entrichten, deswegen versolgen und ihren Weibern und Kins

bern

dern entreißen wollte, weil sie ihre besondere Meys nungen haben.

Ich. Go fcheint es uns.

Dr. Wenn nun ein Rurft die offentliche Rube nicht fibert, ift bas etwa fo großer Rubm? Ifts ardfierer Ruhm, als diefer, daß er Unschuldige nicht perfolget und getodtet habe? Befte Caroline! es ge= bort etwas mehr dazu, verdientes Lob, als Kurft, zu erhalten, als die fo hochgepriesene Tolerang, die jeder Pachter, jeder Corporal ausubt-, wenn er ben Rnecht, Taglohner und Soldaten gut behandelt, der feine Schuldigkeit thut, ohne auf feine Religion Rudficht zu nehmen. Mein Bater ift, wie bu weißt. bochft tolerant. Die rechnet er fich aber diefes zum Ruhme an. Dann icheint er aber fich zu fublen, wann er an die Chauffee, die er durch fein Land hat anle= gen laffen, an bas Schulmeifterseminarium, bas er ftiftete, und andere bergleichen Unstalten, bie burch ihn zu Stande fommen, erinnert wird.

Ich. Das macht unferm wurdigen Fürsten Ehre. Aber wenn Ihro Durchlaucht bedenken, bag ber wesiphalische Friede -

Pr. D geh mir mit beinem westphalischen Krieden!

Ich. Ihro Durchlaucht!

Dr. Du verftehft mich nicht. Der weftphas lifche Friede hat ben Protestanten die Religione= frenheit ver chaft. In diefer Rudficht ift er mir febr lieb. Alber wenn man daraus beweisen will, baß fonft niemand, als Ratholiten, Lutheraner und Reformirte, im romischen Reiche gedulbet merden durften, fo ift es mir argerlich. Bor 250 Sahren mar biefes verzeihlich. Aber ito - igo ba man wieber 250 Jahre langer nachgebacht hat, ift es Thorheit ju glauben , bag fonft niemand ge= buldet werden burfe, ale wer entweder Silbe= brands, oder Luthers, oder Calvins Mennungen annahme. Sie waren ja Menfchen wie ich und du es fonnte ja fenn, daß wir nach 250 Jahren einfaben, daß fie fich alle geirret hatten. Und nun follte niemand in Deutschland geduldet werden, als wer ibre Mennungen annahme? Cartefius, Bolf, Leibnig maren zu ihrer Zeit große Leute, bie von ihren Anhangern bennahe vergottert wurden; wels der vernünftige Mensch wird aber wohl verlangen, bag man nothwendig den Meynungen eines diefer bregen beppflichten muffe. "

#### Fortfegung.

Bielleicht wurde dieß Gesprach langer ges bauert haben, wenn es nicht durch einen unvers mutheten Zufall auf gang andere Dinge ware ges leitet worden.

Unser Postillon hielt stille, und da ich ihn fragte, warum er dieß thate? gab er zur Ant= wort, er habe sich verirret.

Die Prinzessin wurde etwas heftig und frage te, wie es möglich sen, daß sich ein Postillon verirren könne? Er entschuldigte sich aber damit, daß er hier fremd sen, und erst seit acht Tagen die Carlsberger Post fahre.

Geduld war hier das beste Rettungsmittel. Meine Prinzessin maßigte also ihren Unwillen, und befahl einem ihrer Bedienten, sich nach einem Menschen umzusehen, der ben rechten Beg zeigte.

Da er im Begriffe war abzusteigen, geschas he in der Rahe ein Schuß. Der Bediente ars beitete sich also durch das Gebusch nach der Ges gend zu, von der der Schall kam, und kehrte bald mit einem Jäger zurück, der den Schuß ges than hatte, und der sehr willig war, uns auf den rechten Weg zu bringen.

Bas hat er hier geschoffen , mein Freund ? fragte die Pringeffin.

Jag. Einen Maufefalten, liebe Madame! Das arme Thier bauert mich in ber Seele.

Pr. Wenn es ihn dauert, warum ichof er es benn tod?

Jag. Ich muß ja wohl, wenn ich leben will. Für die Fänge bekomme ich zwen Groschen, und das ist ein Stud meiner Besoldung.

Pr. Gut! die kann er ja mit gutem Gewissen nehmen, denn der Falke stößt doch Tauben, Rebhüner u. d. gl. und man thut also wohl, wenn man ihn tod schießt.

Jag. Ich glaube, wenn wir den Wind tob ichießen konnten, wir mußten es auch thun.

Pr. Sonderbarer Mensch! wie reimt sich ber Wind und der Salke zusammen?

Jag. Sehr gut liebe Madame! fie thun bende Schaden. Der Jalke ftogt Tauben und Rebhuner, und der Wind wirft Baume um. Gine drenspannige Tanne ift mehr werth, als funfzig Tauben.

Pr. Recht gut, aber ben Wind konnen wir boch nicht entbehren, und es ware also Thorheit ihn zu erschießen, wenn wir es auch konnten.

Jág.

3. Bielleicht konnen wir ben Falken fast eben fo wenig entbehren.

Pr. Den Sallen ? ich mochte boch wiffen, wozu diefer nuge.

3. Dazu liebe Madame, daß er die Maufe und Maulwurfe wegfangt.

Pr. Alfo halt er es vor Unrecht einen Salten gu ichieffen ?

J. Behüte Gott! wenn gar kein Raubvogel geschoffen werden sollte; so wurden sie sich bald so sehr vermehren, daß kein kleiner Bogel mehr aufkommen konnte. Das kann ich nur nicht leiden, daß gerade zu alle Raubvögel, die sich sehen lassen, sollen niedergeplatzt werden.

Pr. Wie viele Falken schießt er wohl jahrlich? I. Irgend seche bis acht.

Pr. Das ware eine Einnahme von zwolf bis fechzehn Groschen. Wahrhaftig eine kums merliche Besoldung!

3. Ja nach unserer Instruction schiessen wir alles tod, was lebt, und nicht gegessen wers ben kann. Die Pferde, Esel und Menschen ausgenommen, so lange es nicht Krieg ist.

Pr. Bum Exempel, mas fchieft er denn tod?

- 3. Gudgude.
- Pr. Das find boch wohl Raubvogel!
- J. Guten Morgen! ba mußte das Rothe kehlchen auch ein Raubvogel seyn. Es raubt ja auch, Mucken und Burmer, und gerade das frift auch der Guckguck.

Pr. Bas muß er fonft noch Schießen ?

3. Gulen, Uhus! Ifts nicht wahr, bie halten Sie auch fur Raubvogel?

Pr. Das glaubt man durchgangig.

I. Freylich glaubt man das, es ift aber nicht wahr, bedenken Sie selbst, die Eulen und der Uhu haben nun eine solche Natur, daß sie nur ben Nacht fliegen. Die Thiere, die des Nachts sich verbergen, konnen also gewiß vor ihnen schlafen. Aber was wacht, die Maulwurfe, Mause, Ratten und Fleders mause, das wird von ihnen verfolgt. Ift das nicht gut, daß der liebe Gott Thiere geschaffen hat, die andere fressen, die den Menschen Schaden thun? und iste nicht Unrecht, wenn man sie ohne Ursache tod schießt?

Pr. Wenn es so ift, so scheint es mir freilich nicht recht zu seyn.

3. So ift es aber! Und wie viele andere Bogel

Wogel muffen wir tobten, die keinem Menschen etwas zu Leide thun. Kibige, Spechte, alles muß massacrirt werden.

Pr. Nun die Spechte wird er doch nicht vertheis bigen wollen. Die haden ja locher in die Baume.

J. Liebe Madame! einen gesunden Baum hadt kein Specht an. Wenn aber ein Baum Burmer hat, da pickt der Specht ein, und holt die Burs mer herans. Freilich muß er dann kocher machen. Ist denn das aber Unrecht? Wenn dies ware, so müßte auch der Barbirer gestraft werden, der den Leuten Locher macht, um den Eiter, der unter der Haut sigt, auszudrucken. Und weil wir einmal von der Sache reden; so muß ichs Ihnen grade zu sagen, daß ich glaube, es gebe eben sowohl ein Thierrecht als ein Wolferrecht.

Pr. Das konnte er ja schreiben, es murbe viel Aufsehens machen.

3. Das wurde es auch machen. Und wenn ich mich so recht ausdrucken könnte; so wurde ich es wirklich schreiben, und wurde hineinsetzen, baß ber Mensch sich bennahe eben so schade, wenn er das Thierrecht, als wenn er das Wbl-kerrecht verletzt.

Pr. Wie wollte er das wohl beweisen ?

J. Wennich nur ein Gelehrter ware! Ich weis es wohl, ich kann mich aber nicht so recht ausdrücken. Ich will es halt versuchen. Der Mensch ist, wie mir es scheint, ein herr ber Thiere. Die Bibel spricht ja: alles hat er unter seine Juße gethan. Und er ist mehr herr über die Thiere, als der Konig über seine Unterthanen. Der Mensch kann ja unschuldige Thiere tod machen, wenn es ihm Nußen bringt. Er kann den Tauben die Jungen nehmen und sie tödten, der König darf aber den Eltern die Kinder nicht nehmen und sie tod schlasgen. Berstehen Sie mich wohl?

Pr. Recht gut. Ich weiß aber gar nicht, was er bamit fagen will.

J. Iho wird es gleich kommen. Ob gleich ber Mensch die Erlaubniß hat, die Thiere zu tödten; so muß doch das Morden seine Grenzen, sein Ziel und wie es so heist, haben. Und wenn er in das Gelag hinein mordet; so thut er sich bennahe so großen Schaden, als ein König, der seine Bauern und Fabrikanten tod schiessen wollte.

Pr. Recht gut. Wenn er nun aber ein Thierrecht schreiben wollte, was fur Gesche murbe er dann geben? 3. Ich 3. Ich bin kein Freund von vielen Gesetzen und muß immer lachen, wenn Gesetzbucher gesichrieben werden, die so groß sind, daß man sie kaum fortbringen kann. Wenn ich Gesetze zum Besten der Thiere geben sollte; so wurde ich nur drey herausbringen konnen.

Pr. Und die hiefen ?

3. Erftlich : Wenn dir das Leben eines Thieres schadet , oder fein Tod nuget, so todte es.

3weytens: Wenn keins von beyden ift; fo laffe es leben!

Drittens : quale fein Thier !

Pr. Er scheint mir ein sehr vernünftiger Mann zu senn. Diese Gesetze wollte ich gleich unterschreiben.

J. Ergebner Diener! das ist viel Ehre für mich.

Pr. Ich glaube aber boch, daß durch diese Gesfetge fehr wenigen Thieren das Leben wurde gerettet werden. Die mehresten, die er mir hier genennet hat, thun boch wenigstens einigen Schaden.

J. Das wohl! aber sie bringen auch des sto mehr Nugen. Ich will einmal ein Gleiche niß geben! Sehn Sie ich bin ein Jäger, und muß

muß, für meinen gnadigsten Fürsten, haasen, Rebshihner, hirsche, Rehbbde u. d. gl. schießen. Dafür habe ich auch die Erlaubniß, daß ich etlische Haasen und ein Paar Stücke roth Wild für mich schießen darf. Ist das wohl Unrecht?

pr. Gar nicht! Ich weis aber nicht, was er bamit haben will!

J. Ich will es Ihnen gleich sagen. Es kommt mir so vor, als wenn viele Bogel unsers Herre Gotts Iager waren, die er gerade deswegen in die Welt gesetzt hatte, daß sie auf Manse, Ratten, Maulwurfe, Frosche, Schlangen, Raupen, Mücken, u. d. gl. Jagd machen sollten. Wenn sie auch bis= weilen Tauben, Rebhüner, Kirschen, Weizen u. d. gl. dem Menschen wegfressen, oder einen Baum zerhacken; so denk ich: mag es doch! es ist ein Stück ihrer Besoldung, die ihnen der liebe Gott angewiesen hat. Die Menschen mussen ja so viele besolden, die ihnen gar nichts nützen, warum nicht auch die, die ihnen Rugen schaffen?

Ich habe dort oben an dem Berge ein Studchen Land, davon ich jahrlich dren Michelshühner zinsen muß. Und wenn Sie mich fragten, wofür giebst du sie denn? so weis ich nicht, was ich darauf ante worten

worten soll. Der herr, ber sie bekommt, verzehrt sie, und läßt übrigens den lieben Gott einen guten Mann senn. Db auf meinem Acer etwas wächst ober nicht, darum bekummert er sich nicht. Ich bringe ihm aber doch alle Jahr seine Michelshühner, wie es sich gehört und gebührt. Warum sollte ich benn nicht auch bisweilen dem Falken ein huhn ober eine Taube gonnen, der mein Land von Mäussen und Maulwürfen reinigt? Warum sollte ich benn dem Sperlinge nicht erlauben von meinem Weitzen etwas zu genießen, da er das ganze Jahr die Raupen, Schmetterlinge und Käfer fängt?

Pr. Aber wenn die Jäger sich vermehrten so besorge ich, sie wurden für sich so viel Wild schießen, daß am Ende nichts für den Landessberrn übrig bliebe.

Landesherr so gut seyn, und die übrigen Jäger abdanken. Und der Mensch behält immer das Recht die Thiere, die sich zu seinem Schaden zu stark vermehren, auszurotten. Wenn er aber alle Thiere, die ihm nußen, deswegen ausrottet, weil sie für ihre Bemühung eine kleine Besoldung verlangen, so kommt es mir gerade so vor, als wenn

wenn ein Kandesherr alle seine Jäger abdanken wollte, um die Besoldung zu ersparen. Da wurde er wohl, mit seinen Regierungsräthen, selbst die Flinte nehmen, und auf die Jagd geshen muffen. Ha! ha!

Pr. Ich muß ihm sagen, daß mir fein Gesprach viele Freude macht. Vermuthlich hat er viel gelesen.

J. Das ich nicht wüßte! Aber ich habe einen Herrn Pathen, der ist Pfarrer in Liebenwalde, in dem Dorfe, das gerade da unten an dem kleisnen Flüßchen liegt, der hat mit mir oft über solche Sachen discurirt. Hernach habe ich auch bisweilen meine Speculationen für mich gehabt, wann ich auf dem Anstande war, den himmel voll Sterne sahe, und dachte, daß der herr, der dieß alles gemacht hat, alle Thiere unter meine Füße gethan habe.

Wenn Sie es nicht übel nehmen; so will ich doch weiter reden. Wenn wir den Wind tod schießen könnten, ben meiner Ehre, es stünde mit in unsrer Instruction, daß wir auf ihn Jagd machen sollten. Und wenn wir nun wirklich so glücklich wären, ihn mausetod zu schießen, und ben Nord und Sud, Oft und Westwind eben so

auszurotten, wie wir leider Gottes die Spechte und andere nügliche Bogel bennahe ausgerottet haben — Was würde nun daraus folgen? Die großen Herren müßten, so wahr ich vor Ihnen stehe, einen Wind erfünsteln, und große Blasebälge anlegen lassen, die die Luft reinigten, und die Wolken zusammentrieben. Und hunderttausend Blasebälge würden doch nicht so viel ausrichten, als der Wind, wenn er nur aus einem Ende bläßt. Da würde bald der Regen mangeln, bald ansteckende Krankheiten grassiren; da würde über das mensch: liche Elend geklagt, da würden Bußpredigten geshalten, und Prämien für die ausgesetzt werden, die den mehresten Wind machen könnten. Ha! ha! ha!

Pr. Das ware frenlich lacherlich. Der Wind fann aber nicht tod geschoffen werden, und es wird auch niemanden einfallen, ihn tod schieffen zu laffen.

Jag. Es ift halt nur so ein einfältiges Gleichnis. Ich benke immer, so wie der Wind seine Pflichten hat, und des lieben Gottes Diesner ist, so ist es auch ben den Bogeln. Wenn man sie gerade zu. ohne Ursache tod schießt, so entsteht lauter Noth. Die Maulwurfe, Mäuse, heu-

Heuschrecken, Raupen, Mücken, u. d. gl. nehmen überhand, und der Mensch, der etwas nüglichers thun könnte, muß nun Maulwürse u. d. gl. fansen. Mit alle dem richtet er nicht so viel aus, als die Bögel würden gethan haben, die er ohne Grund und Ursache massacrirte. Das Ungezieser nimmt überhand. Da werden nun Buspredigten gehalten, Buslieder gesungen, und der liebe Gott um Abwensdung der wohlverdienten Strase angerusen. Ja wohl ists eine wohlverdiente Strase, die die Mensschen mit ihrer Unwissenheit verdient haben. Der liebe Gott wird es aber wohl bleiben lassen, daß er die wohlverdiente Strase abwende. Ich denke, wenn die Strase wohlverdient ist, so wäre ja der liebe Gott ungerecht, wenn er sie abwendete.

Da haben wir igo unsere Noth mit dem Borkenkafer, der ganze Malder ruinirt! Hatten wir nicht alle Wögel tod schießen muffen, die auf die Insekten Jagd machen, so wurde der Borzkenkafer uns wohl nicht so viel Schaden haben thun können!

Es ist aber gerade so, als wenn der Mensch recht darauf ausgienge, das Elend auf der Erde zu vergrößern, und die Freude zu vermindern.

Was

Was sonft, wie mir mein seliger Bater erzählte, für eine Lust in diesem Wäldchen war! von allen Bäumen sangen Bögel! Christian, sprach er, meine vergnügtesten Stunden, die ich auf der Welt hatte, die habe ich in diesem Wäldchen zugebracht! In keinem Concerte gesiel es mir so wohl, als wenn ich mich unter die Buchen legte, und das Zwitschern, Trillern, Pfeisen und Schlagen der Bögel hörte. Wenn er iho wieder kommen sollte, der gute Mannt er würde die Gegend gar nicht mehr kennen! Da hören sie keine Nachtigall mehr! Finken selten, höchstens pinkt da und dort eine Meise noch.

Pr. Und wo find benn alle diefe Bogel bin?

Jag. Alle weggefangen! Ben der Erde weggefangen! Im Frühjahre sobald sich Bogel blicken laffen, und sich paaren wollen, hast du da nicht laufen gesehen! Da läuft Junge und Pursch, und Mann, alles läuft mit Leimruthen, und fängt alles weg.

Pr. Und was thun fie benn mit ben armen Bogeln?

Jag. Da laufen fie mit herum, bieten fie allenthalben aus, die alten versaumen ihre Prosfession, die Kinder ihre Schule — was fie nicht Menschl. El. 6ter Th. & vers

verkaufen konnen - bem drucken fie die Ropfe ein.

Pr. D weh! die Ropfe ein?

Jag. Meiner Seele! allen ben ber Erbe weg, bruden fie die Abpfe ein.

Pr. Und was thun fie benn bamit?

Jag. Sie verkaufen fie, die Mandel fur 8 Pfennige.

Pr. Das ift ja ein Lumpengeld!

Jäg. Ey freylich ein Lumpengeld! und hatten in der Zeit, da sie die 8 Pfennige erwarben, viel= leicht 4 Groschen verdienen konnen, und rauben damit allen Leuten ihre Freude! Lieber Gott! man hat ja Mühe und Arbeit genug in der Welt! Der Mensch will doch auch seine Freude haben! Der liebe Gott scheint ordentlich viele Abgel dazu ges macht zu haben, daß sie den Menschen ben seiner Arbeit ausmuntern, und ihm ihr Liedchen vorsins gen sollen. Der Mensch ist aber so albern, daß er diese kleinen Musikanten tod macht, hernach geht er herum, fängt Grillen, setzt sich hin und spielt in der Karte. Ich kann mich nicht so recht ausdrücken, aber es kommt mir so vor, als wenn es ein menschs liches Elend wäre, daß der Mensch so albern ist, daß

er bie Freuden zerstort, die ihm der liebe Gott gemacht hat, und die Geschöpfe todtet, die seinen Berdruß mindern sollten.

Pr. Thut denn die Obrigfeit diesem Unfuge nicht Ginhalt?

Jåg. Was kann die Obrigkeit daben thun! Sie besiehlt und verbietet, und der Unterthan thut doch was er will. Wenn der Mensch ein Marre ist, so kann ihn die Obrigkeit nicht gesscheut machen! Das ist meine einfältige Mennung. Die Kinder sollten bessern Unterricht bekommen, da bleibe ich daben! Das geschieht aber nicht. Da mussen sie immer lernen: du sollt nicht andere Götter haben neben mir! Da mit hats gute Wege! Andere Götter werden sie nicht haben! Wenn sie anch nur gewarnt wurden, daß sie des wahren Gottes Werke nicht zerstörten! Leidets doch kein Schulmeister von seinen Jungen, daß sie ihm das Notenbuch zerreißen.

Nun konnen Sie nicht fehlen! Schwager fahr nur immer den Weg rechter Hand hinein, da kommst auf die Station! wunsche eine, recht gluckliche Reise!

Meine Pringeffin wollte feine Gefälligkeit

mit einem Gniben belohnen, er nahm ihn aber nicht au, und schien barüber unwillig zu werden.

Die es mir in Rolchis gehe? bas follft bu nachstens erfahren. Mit ber aufrichtigsten Ges finnung

#### Deine

bich herzlich liebende Schwester Caroline.

### Dritter Brief.

Der Berr Superintendent Euchsenburger an den Berrn Pater Pancratius.

Crolau, ben 6. Jann.

#### Liebster Berr Bruder!

Sie haben recht! die Padagogen find an allem Unglid schuld, und ich weiß nicht, wo es am Ende hinaus will, wenn das Ding so fortgeht. Sie wollen die Kinder vernünftig machen, und das geht nicht, schlechterdings geht es nicht. Die BerBernunft ist unsere gefährlichste Feindin — und diese begünstigen sie, das ist abscheulich!\*) Wer will da noch Prediger senn, wenn alles vernünfzteln, und prüfen und untersuchen will? \*\*) Sonst konnte ich meinen Katechumenis sagen was ich wollte, iho ist mir schon ein paarmal der Fall arrivirt, daß sie mir Einwendungen gemacht has ben. Stellen Sie sich um Gotteswillen vor — Einwendungen von Katechumenis! Wo will das am Ende hinaus! \*\*\*)

Gestern habe ich ein schreckliches Aergerniß gehabt, es ist abscheulich! Stellen sie sich vor, da finde ich ben einem Schulkollegen ein Buch, darinnen spottet der Verfasser über die Abbildung des Teufels, der in unsern Schulbüchern steht! du Spotter du! wart es wird dir in die Hande kommen, wenn dich der Teufel in die Krallen bes

C 3 fommt !

<sup>\*)</sup> Ift die Bernunftsvielleicht das Werk des Teufeld? und wenn sie Gottes Werk ift, warum foll man fie benn zernichten? follen wir und vielleicht auch die Augen ausstechen laffen?

<sup>\*\*)</sup> Mollow, Wenzel und taufend andere, die Berftand und ein redliches Berg haben.

<sup>\*\*\*)</sup> Dahinaus, daß die Kinder den Binf bes Apofiels befolgen lernen: prufet alles, und das
Gute behaltet!

kommt! Der | Teufel ist immer mein Bestes gewes fen. Wenn die Kinder nicht mehr zu bandigen waren, da zeigte ich ihnen den Teufel mit seinen Hörnern und Klauen — da waren sie sogleich wie die Mäuschen\*). Kurz und gut, wenn die Religion bestehen soll, liebster Herr Bruder, so mussen die Padagogen nieder! \*\*) dabey bleibt

26

\*) Schone Chre für Sic, Herr Superintendent! Mein Rollow hatte in den Buchern, die er den Kindern in die Hände gab, keine Abbildung des Teufels, und doch folgten sie seinen Winken, und — welches weit mehr ist — ach! sie liebten ihn! umsarmten ihn, wenn sie ihn sahen. Haben Sie mit ihren Teufelsbildern die Kinder wehl je so weit gesbracht, daß sie Sie umarmt hätten?

\*\*) Was der Mann wohl sich unter Religion benfen muß! Ich habe wenige pådagogische Schriften gelesfen, aber alle, die mir in die Hande kamen, such ten 'ech die Kinder aufzuklären, oder welches, wie mir Rollow sagte, einerlev ist, zu erleuchten, lehrsten sie Gott vertrauen, sich selbst beherrschen, ihre Kräfte auszubilden, gegen ihren Nebenmenschen redlich zu seyn, und ihm wohlzuthun, wiesen auf Jesum, als den, den Gott verordnet habe, uns den Weg zum Leben zu zeigen. Ist denn das nicht Mesligion? Lehrt uns die Wibel etwas anders als Ersteuchtung, Vertrauen auf Gott, Selbstbeherrschung, Menschenliebe und Folgsamkeit gegen Jesum? Ich weiß doch wirklich nicht, was der Mann haben will

es ein für allemal! Ich bin ewig

trener Bruder Luchsenburger.

## Dierter Brief.

Der Berr Superintendent Luchsenburger an den Berrn Pater Pancratius;

Grolan, ben 9. Jann. Much hierinne stimme ich Ihnen ben, kliebster Herr Bruder! Ihre Regel, wenn man'sten Menschen einmal so weit hat, daß er nur erst etwas Albernes glaubt; so kann man hernach mit ihm machen, was man will, ist eine goldene Regel, die ich mein Lebelang svor Augen und im Herzen haben werde \*).

Wir haben also allerdings Ursache, wie Sie schreiben, alle diejenigen als unsere Bohlthater E 4 angu-

<sup>\*)</sup> Schone Lehrer ber Wahrheit! gerade fo wie wenn Schulmeister ben Kindern, die fie lefen lehren follten, erft die Augen blenden wollten.

anzusehen, die Glauben an Geistererscheinungen, Goldmachen und Magnetismus verbreiten. Ich finde auch wirklich, daß alle Glieder meiner Gesmeine, die solche Sachen glauben, sehr gute und lenksame Seelen sind, und vom Klugdunkek gar nichts wissen.

Wie ware es, wenn Sie ben uns eine mas gnetische Gesellschaft errichteten! Ich habe eine Schwester, die scheint mir so recht zum Magnes tistren gemacht zu senn. Sie ist franklich und verliebt — ware dieß nicht ein gutes Subjekt zum Magnetistren! Mit Vergnügen wird sie sich von Ihnen manipuliren lassen. Und ist sie eine mal desorganistrt! so sagt sie gewiß alles, was wir gern hören wollen. Da haben wir denn eis ne Prophetin, die alles, was wir wollen, mit ihren Aussprüchen bestätigt. Was das für eine herrliche Sache ware! Wunder wollten wir thun, wahrhaftig Wunder! und wenn wirs einmal bis zum Wunderthun gebracht haben, dann sen Trotz geboten jedem, der uns meistern will \*)!

Nun

Dahrhaftig ber Mann ift fo einfaltig nicht, als er scheint. Benuht die Schwachhelten bes weiblichen Geschlechts, und sucht es auf eure Seite gu bringen,

Nun verstehe ich auch, warum Sie immer so sehr die Kanonisation des Bettlers Cabre minsschen. Was kann man mit einer Gemeine nicht alles anfangen, die einmal so weit gebracht ist, daß sie ihr heil von einem Menschen erwartet, der sich gegen das Ungezieser nicht schügen konnte!

Der Einfall ift mir, seit Ihrem letztern Briefe nicht auß den Gedanken gekommen. Ronnsten wir ben uns nicht eben so etwas aussühren? Ueberlegen Sie es, herr Bruder! da ist der Bettler Krums, den in voriger Boche das Unzgezieser gestessen hat — ware es nicht mbglich ihn canonisiren zu lassen? Bedenken Sie nur, was für ein Sieg über die vermaledevete Bernunft es ware, wenn wir die Freude hatten, unsere Stadt vor dem Bilde eines Menschen knieen zu sehen, der vor kurzen noch der Buben Spott war. Wenn wir Litaneven und Gebete, um Schutz und Retztung zu dem schicken horten, der sich gegen das Ungezieser nicht zu schützen vermochte. Welche

bringen, dann konnt ihr mit dem übrigen Bischen Welt machen, was ihr wollt. Wir find ja im Grunde boch diejenigen, die bas Regiment in ber Welt fuh= ren. Mepnest du nicht Schwester?

@ 5

Freude.

Freude, wenn Krums der Bettler, von den Rans zeln der Christenheit als Muster gepriesen murde! bann hatten wir gewonnen Spiel! dann wollten wir unsere anvertraueten Heerden lenken und leiten, wie es uns selbst beliebte. Ueberlegen Sie boch die Sache \*)!

Ich bin

Thr

treuer Bruder Luchsenburger.

## Fünfter Brief.

Der Diakonus Rollow an Carln.

Grunau, b. 6. Marg.

Liebster herr von Carlsberg! Wenn Sie unsere henriette wirklich so herze lich lieben, wie Sie versichern: so ist es schlechters bings

\*) Bortreflich! wenn man es einmal darauf anlegt, die Menschen zu Narren zu machen, um von ihrer Narrheit Bortheil zu ziehen, so kann es nicht schicklicher angefangen werden.

Dings nothig, daß Sie, gleich nach dem Empfange Dieses Briefs, ihr schreiben, und ihr einen schrecks Lichen Argwohn zu benehmen suchen, den sie gegen Sie gefaßt hat.

henriette hat Sie auf Ihrem Landgute bez suchen wollen, welches Sie igo ohne Zweifel wissen werden. Sie fand Sie nicht, dieß schmerzte das Madchen, deren herz an Ihnen so ganz hangt. Noch mehr gebeugt wurde sie aber, da man sie versicherte, daß Sie ein Frauenzimmer unterhielten, das mit Ihnen in der größten Verstraulichkeit lebe. Dieß hat sie gegen Sie erbittert. Meine Vorstellungen sind umsonst.

In meinen Augen find Sie ein sehr rechtschaffner Mann, ber gewiß eine sehr beruhigende Ausstunft wird geben konnen. Aber bald — bald muß sie erfolgen, sonst burge ich Ihnen fur nichts. Leben Sie wohl!

Eine fehr bringende Einladung, einem Kransten, in dem hier neu errichteten Hospitale bensuftehen, rif mich von diesem Briefe weg, und hielt mich so lange auf, daß ich darüber die Post versäumte.

Da nun dieß einmal geschehen ift, so kann ich nicht

nicht umbin, Ihnen die traurigen Empfindungen, bie ich ben biefem Befuche hatte, mitzutheilen.

Seit zwen Monaten ist ben uns ein Hospital zu Stande gekommen, in dem alle Kranke aufs genommen werden, denen das Vermögen fehlt sich curiren zu lassen. Sie genießen hier unents geltliche Verpstegung und Heilung.

Eine besondere Etage darinne, die den Personen eingegeben ist, welche Brüche haben, ist bes reits so angefüllt, daß schon viele Unglückliche dieser Urt, haben ab und zur Geduld verwiesen werden müssen. Der Fürst hat auch einen besons bern Arzt zur Heilung dieser Elenden berufen lassen, der nicht nur im Hospitale, sondern auch ausser demselben voll auf zu thun hat.

Diese Anstalt macht unserm Fürsten Ehre. Größere Ehre wurde es ihm aber gewiß senn, wenn es nicht so viele Unglückliche in seinem Lande gabe. Der hirte ist gut, der sich seiner kranken heerde annimmt, aber der ist besser, der sie so zu weiden weiß, daß sie nicht krank wird. Aber freylich kann man es unsern Fürsten nicht ganz zur Last legen, wenn so vieles Elend unter ihrer Regierung herrscht. Ihre Unterthanen sind keine Schaafe, die durch

den

ben Hund auf einem einzigen Pfiff zusammen geshetzt werden können. Sie sind freve Geschöpfe, und mussen als solche behandelt werden. Was soll nun der Fürst thun, um seine Unterthanen von Wegen abzubringen, die sie ins Unglück stürzen? Soll er befehlen und verbieten? so sinden sie taussenderlen Wege, die Gesetze zu hintergehen. Soll er Einrichtungen machen, um sie durch Liebe und Vernunft dahin zu bringen, daß sie glücklicher werden; so fehlen ihm auf der einen Seite die Leute, die Klugheit, Rechtschaffenheit und Kraft genug hätten, seine Absichten durchzusetzen: auf der anz dern Seite rottirt sich sogleich der hohe und niedrige Pobel zusammen, um ihm entgegen zu arbeiten.

Der Fürst ist mir schon ehrwürdig, der keine Einrichtungen macht, die auf das Verderben seisner Unterthanen abzielen, der diejenigen untersstüt, die zur Minderung der menschlichen Leiden ihre Kräfte brauchen, und der sich der Unglückslichen auf das Beste annimmt.

Ich fomme naher zur Sache.

In diefes neu angelegte Hofpital wurde ich nun gerufen, um einem Patienten, ber einen großen Bruch hatte, bas Abendmahl zu reichen. Er rang ben meinem Eintritte schon mit bem Tobe, und ich mußte, nach verrichtetem furzen Gebete, unverrichteter Sache wieder fortgehen.

Wie viel mein herz daben litt, daß ich einen meiner Mitmenschen in der Bluthe seiner Jahre dahin welfen sehen mußte, kann ich Ihnen nicht beschreiben.

Alls ich eben zur Thur herausgehen wollte, kam ein anderer sehr ungestum hereingetreten, so, daß wir bende heftig an einander stießen, und in einem Augenblicke zugleich sagten — ich bitte um Verzeihung!

Da wir einander einige Augenblicke angesehen hatten, fragte der andere, sie haben vermuthlich einen Rranten hier besucht?

\* Einen Sterbenden war meine Antwort , ber igo, da wir mit einander fprechen, die Erde verlagt.

Und was fehlt ihm? fragte jener heftig. Er bat, wie man mir fagte, einen Bruch.

hat er, fuhr er fort, Convulsionen? Schrede liche Convulsionen! fagte ich.

Run fagte er, wenn diese eingetreten find, so kann ich ihm nicht mehr helfen. Gben igo wollte ich ihn besuchen.

Sie

Sie sind also, fragte ich, vermuthlich ein Arzt. Arzt. Der bin ich, und unser wohlthätiger Fürst hat mich vorzüglich dazu verordnet, daß ich mich ber Brüchigen annehmen soll.

Ich. Aber sagen Sie mir nur, ich bitte Sie, woher kommt es denn, daß in unsern Tagen so viele Menschen gebrechlich werden? Wir arbeiten immer, predigen und schreiben, um das menschliche Elend zu mindern, und konnen uns doch nicht einmal gegen Gebrechlichkeit schützen! Dieß macht mich sehr traurig.

Arzt. En, wen sollte der Anblick so vieler Unglücklichen nicht traurig machen! Aber ich sehe nicht, wie die Sache abzuändern ist. Wir mußzten das Menschengeschlecht umschmelzen, wenn wir solches Elend verhindern wollten.

Ich. Cagen Gie mir boch aber nur, woher tommt benn biefes Glend?

Arzt. Es hat verschiedene Quellen. Die eine ist die unmenschliche Unbarmherzigkeit der Borges seizen gegen ihre Untergebenen; der Knecht, die Magd, der Lehrling, werden oft gezwungen, Lasten zu heben, die ganz über ihre Kräfte sind. Wenn ich nun mit einem Hebel eine Last heben

foll, die mit seiner Starke in gar keinem Berz hältnisse steht, was muß darans folgen? er muß brechen. Gerade so muß der Mensch gebrechlich werden, der gezwungen wird Lasten zu heben, die seine Rräfte ganz übersteigen. Bon dieser Unsbarmherzigkeit hat der junge Mensch, den sie bez sucht haben, seinen Tod. Sein Bater that ihn in der Absicht zu dem Rausmann Ribitsch, daß er ben ihm die Handlung lernen sollte. Ribitsch ist aber ein Barbar. Statt seine Lehrlinge mit der Handlung bekannt zu machen, braucht er sie wie seine Sklaven, zwingt sie, wenn sie die Waasren auf und abgeladen haben, dieselben von einem Orte zum andern zu fahren u. s. w.

So follte auch ber arme Mensch, ber igo flirbt, ein großes Faß voll Kaffee zu einem andern Raufmann fahren. Er that sein Möglichstes, war aber nicht vermögend, es eine Spanne weit von der Erbe zu heben, ließ also den Schubkarrn sinken und sagte, — bas bin ich nicht im Stande zu erheben!

Wie ein Satan sprang Kibitsch aus seinem Laden, schlug unbarmherzig auf den Menschen los, zwang ihn, seine Kräfte zu überspannen, paut da lag er und war gebrechlich.

Sop.

Ich. Entfehliche Barbaren! Bober fommt es benn aber, bag fo viele Soldaten Bruche haben?

Das will ich Ihnen fagen. linfere Rurften wollen fast alle mehr Golbaten balten . als ihr Land ernabren fann. Kolglich muffen Gie auf Menage benten. Mus Menage laffen fie ben armen Soldaten, Rod, Befte und Sofen enger machen, ale es fenn follte. Daburch werben alle ihre Eingeweide unnaturlich gusammengeprefit. Wenn nun fo ein armer Mensch einen Kall thut. ober mit dem Pferde fturgt, fo tann er nicht, wie ein anderer, mit Bortheil fallen ober fturgen, benn er ift ja an allen Orten gepreft und gefvannt, er fallt alfo gerade aus, das jufammengeprefte Gin= geweide bricht burch - ber Bruch ift ba! Boris ges Jahr bekamen funfzig tuchtige Buriche, ber Bruche megen, von dem hiefigen Regimente, ib: ren Abichied. Ich bente, wenn bas Ding nicht bald anders wird, so wird man wohl bald noch mehreren den Abschied geben muffen!

Ich. Guter Gott! wer kann sich ben folchen Auftritten ber Klagen über bas menschliche Elend enthalten! Wie geht es benn aber zu, daß so viele Menschen von den cultivirten Standen, die weder Menschl. El. oter Th. D schwere

fcwere Lasten heben, noch ihren Korper in unnaturliche Kleidung pressen durfen, Bruche bes kommen ?

Arzt. Ihro Chrwurden! baran ift unfere gange Lebensart ichulb.

Ich. Das ware ja schrecklich, wenn unsere Lebenbart so unnaturlich ware, daß sie uns gestrechlich machte.

Arzt. So ist es aber! Ich habe von Heilung ber Brüche meine Nahrung, und sollte, wenn ich eigennützig ware, nicht dagegen sprechen. Lieber wollte ich aber auf der Stelle auf alle den trauris gen Gewinn Berzicht thun, den ich von diesem Elende ziche, wenn ich es nur ein für allemal abgeschaft sehen sollte! Ich würde demohnerachtet keine Noth leiden.

Ich. Edler Mann! diese Aufferung macht ihrem Herzen Shre! besto gewisser hoffe ich, baß Sie mir einen Wink nach der eigentlichen Quelle geben werden, woraus die vielen Gebrechlichkeiten unserer Zeitzenossen, nicht etwa der Taglohner und Sackträger, die die Noth oft zwingt, ihre Kräfte zu überspannen, sondern solche Personen rühre, die ein sehr bequemes Leben führen?

Arat.

Alrzt. Lassen Sie uns diese Wohnung des Elends verlassen, wo ich gegenwärtig unnüge bin, und über diese wichtige Sache weiter spreschen! Geben Sie mir wohl recht, wenn ich beshaupte, daß jeder Mensch, der Fürst wie der Bauer, zur Arbeit bestimmt sep?

Ich. Gi das versteht sich. Wenn der Fürst nicht arbeitet, und der Bauer nicht arbeitet; so verdirbt einer wie der andere.

Argt. Bravo! Co weit find wir eins! aber nun frage ich Sie weiter? Sind denn alle Men= schen auch zur forperlichen Arbeit bestimmt?

Ich Bur körperlichen Arbeit? diese Frage, ich muß es gestehen, kommt mir etwas unerwarztet. Erlauben Sie mir einige Minuten zum Nachdenken! Wenn der Bater dem Kinde ein Klavier schenkt; so thut er es in der Absicht, daz mit es darauf spielen soll. Wenn also der Schepfer uns einen Körper gab; so that er es deswezgen, daß wir ihn brauchen, daß wir körperliche Arbeit treiben sollten. Ich bin überzeugt! wer einen Körper hat, der muß körperliche Arbeiten treiben!

Ardt. Bollkommen richtig! ich fage aber noch mehr, er muß auch folche Arbeit treiben,

Die ben ganzen Körper, wo möglich, in frener Luft in Bewegung sett. Denn wenn nur einige Theile, zum Exempel die Finger oder Hände beswegt werden! so sind eine Menge Muskeln, die doch auch vom Schöpfer ihre Bestimmung erhalten haben, unthätig; und, da doch die frene Luft das Element ist, für welches wir geschaffen sind; so muß, wenn anders der Schöpfer weise ift, die Zurückziehung von derselben sehr traurige Folgen haben.

Wenn nun der Mensch nicht alle Muskeln seis nes Korpers in Thatigkeit erhalt; so muffen diese nothwendig erschlaffen. Uebung ist die einzige Starkung jeder Kraft. Wo diese fehlt, entsteht Erschlaffung.

Diese Erschlaffung wird ben Personen, die im verschloßnen Zimmer, sigend, entweder mit dem Kopfe oder mit den Hånden arbeiten, am ersten im Unterleibe fühlbar. Die Eingeweide verlieren nach und nach die Kraft, ihre Dienste zu thun, und das abzuführen, was sie abführen sollten. Es entstehen Verstopfungen — Verhärtungen —

Des Sigens mude, suchen folche Personen Berftreuung. Nicht, wie man vermuthen sollte,

in korperlicher Arbeit, die mit Anstrengung versknüpft ist; denn diese scheuen sie. Auch nicht ims mer in Spatziergängen, denn bald regnet, bald schneiet es, bald ist es zu heiß, bald zu kalt, weil einem Menschen, der die körperliche Arbeit in freyer Luft flieht, fast immer 3/4 der Wittezrung unangenehm ist. Folglich muffen sie Gesellsschaft suchen, und da viele Stunden lang mit andern zusammen sitzen, effen, trinken, plaus dern und spielen. Hier sind die Muskeln des Unterleibes wieder in Unthätigkeit und es werden in den Gedärmen unnatürliche Spannungen und Pressungen hervorgebracht.

Ich. Das ift wohl nicht zu leugnen.

Argt. Gben daher entstehen aber noch mehr Berhartungen !

Ich. Nothwendig! ich fühle fie nur allzus fehr, wenn ich Umts wegen an großen Schmaus 'fen Theil nehmen muß.

Arzt. Wenn nun der Mensch die Forderungen der Natur befriedigen will, was muß er thun? seine Kräfte unnaturlich anstrengen — folglich sich der Gefahr aussetzen, seine innern Theile zu zersprengen. Dieß ist der Ursprung von den D2

mehresten Bruden ben Personen, die eine figende Lebensart führen. Geben Sie mir hierinne Recht ?

Ich. Gang gebe ich Ihnen Recht.

Arzt. Dieß einzige muß ich Ihnen nur noch sagen, daß in katholischen Ländern die Jahl der Gebrechlichen noch weit größer, als ben uns, sem. Die mehresten Monche, vorzäglich die Karthäuser, sind mit Brüchen geplagt. Die Nothwendigkeit, ohne alle Lust und Neigung, ganze Stunden die Horas zu singen, setzt sie in diesen traurigen Zustand.

Bielleicht ist ben kleinen Kindern, die, ehe sie sich ihrer noch bewußt werden, schon die traurigen Folgen der menschlichen Thorheit, an ihrem Körper in einem Bruche, fühlen, die Ursache ihres Elends das Waschen mit warmen Wasser. Dieß muß nothwendig alle Theile, die das Eingeweide zusammen halten sollten, schlaff machen.

Sie werden aus dem, was ich Ihnen gesagt habe, wohl einsehen, daß ich mit meiner Kunst, gebrechliche Menschen zu heilen, ben einer Gesells schaft von Menschen, die der Natur gemäß lebt, so unnug sen, als ein Friseur, eine Amme, oder ein Schnürbruftfabritant, aber für die Menschen wie sie igo find, bin ich doch unentbehrlich.

Ich. Frenlich unentbehrlich! Aber doch werden Sie es mir gewiß verzeihen, wenn ich den Bunfch thue, daß fie ihn einst entbehrlich werden mochten!

Argt. Diesen Bunsch unterschreibe ich aus bem Grunde meiner Seele!

Ich. So leben Sie wohl, lieber, edler Mann. Arzt. Leben Sie auch wohl!

Mit diesen Worten schieden wir von einander. Da ich zu Ihnen das Vertrauen habe, daß Sie einst sich bestreben werden, die Gludseligkeit ber Menschen aufs mbalichte zu befordern: so

ber Menschen aufs möglichste zu befördern: so hielt ich es fur Pflicht, Ihnen diesen Auftritt zu melden, damit Sie desto besser in den Stand gessetzt wurden, bem großen Elende der Menschen — ber Gebrechlichkeit — entgegen zu arbeiten.

Bon gangem Bergen

der Ihrige

Rollow.

## Gedister Brief.

Der Seldprediger Weuzel, an Carlsberg.

Carmin ben 10 Marg.

#### Mein lieber guter Carl!

Da Ich so aufrichtig an allen Schiksalen, die Sie betreffen, Theil nehme, und mich so herzlich auf den Tag freue, da Sie Ihre gute Henriette, ganz als die Ihrige, in Ihre Arme schließen konnen: so bin ich gewiß überzeugt, daß Sie auch bey meinen Schicksalen nicht gleichgültig senn werden.

Ihnen zuerst melde ich also etwas, wodurch mein ganzes Schicksal eine andere Wendung bestömmt, und sich mir, für die Zukunft, ganz neue Aussichten öffnen.

Ich bin zum Superintendent in Carmin, mit einem Gehalte von tausend Thalern, ernannt worden.

Viele wurden dieses geradezu für ein Glück halten — ich aber nicht so. Das Amt eines Superintendenten, Gott welche Burde ist es! Wenn ich es nicht in der Absicht übernehme, um, die damit verknüpften, tausend Thaler verzehren

ju tonnen, fontern, um ihm Gnuge gu leiften - wie ichwer ift es bann !

Nun soll ich Oberhirte von so vielen Hirten son, denen so viele tausend Schafe anvertrauet sind! Soll sie leiten, soll ihnen Anweisung geben, sie nach richtigen Grundsätzen zu behandeln — wie viele Thätigkeit, Aufmerksamkeit, und Klugshit, ist dazu nothig!

Soll ich Sie, nach der hergebrachten Methode, ihre heerden fortweiden lassen? — Welche Borswürfe werden mir deswegen alle Rechtschaffene, welche Vorwürfe wird mir deswegen mein Geswissen machen!

Soll ich Berbefferungen anfangen? Belcher Biberffand, Ladel, Spott, wartet bann meiner!

Rurz! wenn ich mein neues Amt von dieser Seite betrachte, so habe ich gar keine Ursache mich darüber zu freuen, und möchte wohl mit Mose sagen: herr sende welchen du willst!

Folgende Gedanken machen mir aber boch bie Uebertragung diefes Amte hochft angenehm.

Erfilich bekomme ich boch dadurch einen uns gleich großern Wirkungefreiß, habe nun Gelegens beit, vielen tausenden die Grundsage mitzutheilen,

Die

die ich als wahr und richtig erkannt habe. Die Schwierigkeiten, die sich daben mir entgegen stellen werden, darf ich nicht achten, weil ich ganz überzeugt bin, daß seder Mann, der Ensteß stiften will, mit Schwierigkeiten nothwendig kämpfen musse, und daß Kampf mit Schwierigskeiten zur Ausbildung unserer Kräfte schlechters dings nothig sen.

Zweytens bin ich durch diese Veränderung in den Stand gesetzt, mich zu verheprathen. Da Sie selbst im Begriffe sind, in den Chestand zu treten: so kann ich mich wohl über diesen Punkt Ihnen etwas deutlicher erklären.

Mir scheint es ein sehr großer Fehler in unserer Statsverfassung zu senn, daß der Staat nicht dafüe sorgt, einem jeden, der zum Ehestande reif ist, und der seine Kräfte gehörig ausgebildet hat, einen Platz anzuweisen, wo er sich verhenrathen und seine Familie ernähren kann. Diesem Fehler muffen gewiß die mehresten Ausschweifungen zur Last gelegt werz den, die unaussprechlichen Jammer, Gram, Berzweislung in der menschlichen Gesellschaft verbreiten.

Mein Gewissen bezeugt mir zwar, daß ich mich nie einer groben Ausschweifung schuldig gemacht habe; habe; ich weiß aber auch, welche schwere Kampfe es mir kostete, meine Unschuld zu bewahren, deren unschätzbaren Werth ich iho ganz empfinde; und wie sehr ich es oft gefühlt habe, daß ich-mich in einer hochst unnatürlichen Lage befände.

Was mich noch mehr bernhigt, das ift das Bewusten, dieses wichtige Amt, nicht durch frieschende Schmeichelen, nicht durch irgend ein niesberträchtiges Mittel, sondern durch meine Freysmuthigkeit erhalten zu haben,

Berschiedene Schriften, die ich in einem bochst freymuthigen Tone, an unsern guten Fürsten, aufsetze, gesielen ihm. Borige Boche erhielt ich aber seine Gnade ganz, und mit ders selben ben Auf zur Superintendentur.

Ich fühlte nämlich sehr lebhaft, ben uners setzlichen Schaden, den eine übelgewählte Lecture in unsern Tagen thut, und wie sehr dieselbe durch unsere Leihbibliothesen und Lesegesellschaften bez günstigt werde: deswegen brachte ich es dahin, daß die Officiere meistes Regiments, das Ministez um, der Stadtrath, das Gymnasium, sich alle dahin vereinigten, den Fürsten durch Bittschriften dahin zu bewegen, daß er diesem Unfige steuern, und

und aufgeklarte und rechtschaffene Manner zur Direction ber Leihbibliotheken ernennen moge. Dieß hatte die Wirkung', daß mir nicht nur biefe-Direction, sondern auch zugleich die Supersintendentur ertheilt wurde.

Die beshalb ausgefertigten Bittschriften füge ich Ihnen in Copia fub litt, A. B. ben.

Auf ber Hochzeit wollen wir von diefer Masterie weiter fprechen

Mit der aufrichtigften Gefinnung bin ich

ber Ihrige

Wenzel.

## Benlage. A.

Durchlauchtigster Furst! Enabigster Furft und herr!

Ew. Durchlaucht landesväterliche Bemühungen, bas Bohl von Hochstdero Unterthanen zu beforzbern, erkenne ich mit unterthänigstem Danke.

Chen

Eben diese landesväterlichen Gesinnungen Abgen mir das feste Bertrauen ein, das Sochsts Dieselben die unterthänige Ditte, die ich iho an Hochstdieselben thue, nicht nur nicht ungnädig aufnehmen, sondern auch in Gnaden gewähren werden.

Das Amt, bas Höchsteieselben mir anverstrauet haben, macht es mir zur Pflicht, mein möglichstes zu thun, nicht nur ben den Oberoffiscieren, sondern auch bep den Unterofficieren und Gemeinen, des mir anvertraueten Regiments, die Gesinnung zu veredeln, den Verstand aufzuklästen, sie zu ermuutern, sich in den, ihnen bestimmten, Geschäften immer vollkommener zu machen, und Ihnen Vaterlandsliebe, und Trieb zu wirklich großen Thaten einzussichen.

Diese Absicht zu erreichen, ließ ich mir bisher ernstlich angelegen seyn. Nicht nur in diffentlichen Borträgen, sondern auch in Privats unterredungen, hatte ich diesen großen Zweck vor Augen. Auch sehe ich meinen Wunsch dadurch erfüllet, daß ben unserm Regimente eine Bibliosthek angelegt wurde, die aus sehr zweckmäßig gewählten Büchern besteht.

Allle

Alle biese Bemühungen fruchten aber sehr mez nig, so lange jeder gewinnsüchtige Mann die Er= laubniß hat, eine Leihbibliothek zu errichten, durch welche die fadesten, obsconsten, sittenverderbensten Schriften in dem Publikum, verbreitet werden.

Seit dem Dasenn dieser Bibliotheken ift der Charafter unsers Regiments augenscheinlich ver= schlimmert worden.

Biele unferer Officiere, befonders bie juns gern, find durch bas beståndige Lefen ber Romane, Combdien und verliebten Wedichte, fo verwohnt, daß fie einen Etel gegen alle Schriften eines erufthaften Inhalts, beren Lefung einiges Nachbenken erfor= bert, bezeugen. Die trefflichften tattischen, mathematischen, geographischen, physikalischen, moras lischen Werke, die in die hiefige Militairbiblios thet in der Absicht aufgenommen wurden, Aufflarung und Beredelung unter ben Goldaten gu be= fordern, fteben mehrentheils mit Staub bededt, unterdeffen daß die Schriften, die entweder ge= radezu gegen Religion und Tugend gerichtet find, ober boch wenigstens zu nichts bienen, als bie Beit zu rauben, und bie Ginbilbungefraft gu permirren, bennahe durchgriffen werden.

Die

Die wenigsten Officiere haben feste, bestimmte Grundfage, nach denen fie handelten, indem, burch bas viele unüberlegte Lefen eine folche Menge, einander gang widersprechender, Meynun= gen und Urtheile in ihr Gehirn fommen, daß nicht nur die Uebung ihrer eignen Beurtheilungsfraft baben gang vernachläffigt wird, sondern auch eine febr Schädliche Gabrung baraus in ihrem Gebirne entsteht. Gie miffen nicht mehr, was fie glauben, nicht mehr was fie thun follen. Der Officier, der heute ber Religion Sohn fpricht, vertheidigt oft in ber nachften Woche den Glauben an Geiftererschei= nungen, und in ber folgenden fangt er an gu em= pfindeln; je nachdem bas Bud beschaffen ift, bas er eben gelesen hat. Saft feiner hat fich ein bestimm= tes Biel vorgesegt, auf welches er mit festem Schritte, mit Ueberwindung der, im Bege liegen= ben . Schwierigfeiten , jugienge : fondern ihre Sandlungen werden fast immer durch Gelegenheis ten und Beranlaffungen beftimmt, fo wie ber Luft= ballon, nicht durch feine eigene innere Rrafte, fon= bern burch ben Stoß bes Windes umhergetrieben mirb.

Der Gifer, sich burch Abhartung, korperliche Uebun-

Hebungen, Erfindung neuer Manduvres u. B. gl. hervorzuthun, durch den sich sonst Ihre Soldaten so rühmlich vor andern auszeichneten, erkaltet fast ganz, und die Köpfe, deren Denkkraft Ihnen und dem Staate geweihet senn sollte, sinnen fast immer nur darauf, wie sie das weibliche Geschlecht verfühzten, und ihre Wolluste auf mancherlen Art befriezdigen wollen. Der gemeine Mann wird durch das Exempel seiner Borgesetzten angesteckt, und das sittliche Verderben, nebst der daraus nothwendig entspringenden Entnervung, greift immer weiter um sich.

Collte dieser Seuche nicht bald gesteuert werden: so besorge ich sehr, daß Ihre Soldaten in wenig Jahren ganz weibisch und muthlos, zur Aushaltung der Beschwerden unfähig, kurz zum Dienste ganz untauglich senn werden.

In dieser Rucksicht ergeht an Ew. Durchs laucht meine unterthänige Bitte, Dieselben wollen die gnädige Verfügung treffen, daß die Dirigistung der hiefigen Leihbibliotheken, einem aufzgeklarten und rechtschaffenen Manne, mit der Answeisung übergeben werde, daß er keine als solche Bucher circuliren lasse, die den Verstand nähren,

bas herz veredeln, und ben Geschmad, boch nicht auf Untoften bes herzens, aushilden.

Dogleich hierdurch das Uebel nicht ganz ges hoben wird, indem sedem die Frenheit bleibt, ummige Berstand und Sittenverderbende Bicher, zustaufen: so wird es doch in seinem Fortgange merklich gehemmt. Eine große Anzahl unnührer und schädlicher Bücher bleibt unbekannt, und der Unkauf derer, die bekannt werden, erfordert mehr Aufwand, und Ew. Durchlaucht haben wes nigsteus, den dieser gnädigen Berfügung, die Beruhigung, daß durch Saumseligkeit, das Sittenverderben nicht sey befördert worden.

Die würdigsten Officiere meines Regiments haben mir den Auftrag gegeben, diefe Bittschrift an Höchstdieselben aufzusetzen. Im Vertrauen auf Ew. Durchlaucht landesväterliche Liebe, zweis fele ich im geringsten nicht an gnädiger Gewähs rung derselben. Der ich ersterbe

unterthänigster Wenzel.

## Benlage. B.

# Durchlauchtigster Fürst! Gnabigster Fürst und herr!

Seit dem wir von Ew. Durchlaucht berufen sind, die Lehren des Christenthums, Erwachsnen sowohl als Jünglingen und Kindern, einzustößen, ist es unser vorzüglichstes Bestreben gewesen, uns serer Pflicht ein Genüge zu leisten. Deswegen haben wir uns stets angelegen seyn lassen, die uns anvertraueten Seelen dahin zu bringen, daß sie, nach der Anweisung unsers Herrn und Heylandes Jesu Christi, immer vollkommener zu werden, ihre Lüste zu beherrschen, und ihres Nächsten Glück zu befördern suchten; übrigens ihr ganzes Schicksal als Gottes Güte und weise Fügung anssehen, und sich daben beruhigen möchten.

Seit einiger Zeit scheint es aber, als wenn der Segen Gottes von unsern Arbeiten gewichen ware. Wir muffen mit großer Betrübniß sehen, daß unsere Zuhörer weniger Ausmerksamkeit auf unsere Vorträge beweisen, daß aller unserer Ersmahnungen zur Thatigkeit ungeachtet, die Liebe zur Aeusserung der Krafte immer abnimmt, und

eine gewisse Schlafsheit und Empfindelen, die da klagt und wimmert, wo sie handeln sollte, immer weiter um sich greise; daß alle Arten der Unteuschscheit überhand nehmen, die Menschen an Seele und Leib entkräften; daß dadurch die zwen vorzügstichsten Wohlthaten des Christenthums, Rechtschaffenheit und Zufriedenheit, vermindert werden, und sich überhanpt alles zum Verderben neige.

Borgiglich haben wir an den Schulern unfers Symnastums die traurige Bemerkung gemacht, daß die Luft, ihre Krafte auszubilden, sich vermindere, und ber Hang zu allerlen Wollusten vergrößere.

Ew. Durchlaucht mit einer lebhaften Schile berung alles, baber entspringenden Elends gut beschweren, unterstehen wir uns nicht: Rur dieß einzige Höchstenenselben zu berichten, halten wir für unsere Pflicht, daß sich in dem letztern Biere teljahre dren Personen entleibet haben.

Die erste mar ein Mann, ber fich burch seine unordentliche Lebensart zu so einem abertries benen Aufwande hatte verleiten lasseu, daß er zu zahlen aufhören mußte.

Die zwente war eines hiefigen Rathsberrn Frau, die beswegen Gift nahm, weil ihr ber E 2 Mann Mann den, ihm verbachtigen, Umgang mit efneme jungen Officiere unterfagt hatte.

Die dritte, ein Schuler unfere Gymnastums, von funfzehn Jahren, der sich erschoff, weil die Tochter unsers Anditeurs seinen Antragen fein Gehor geben wollte.

Auch können wir nicht umbin Em. Durch= laucht anzuzeigen, daß sechs Schüler unsers Spins nasiums den abscheulichen Entschluß gefaßt haben, Räuber zu werden : daß jeder seine Eltern und Freunde bereits bestohlen habe, und alle auf bent Wege waren, auf Gerathewohl in die Welt zu gehen.

Nachdem wir nun lange nachgedacht, woher dieses große Berberben entstehen möge, haben wir endlich gefunden, daß es seinen Ursprung vorzäglich von dem vielen und übel gewählten Lesen habe, wodurch die Einbildnigskraft der Menschen werwirrt, ihr Berstand in Unthätigkeit erhalten, die Begierde genährt, und der Hang zu einer idealischen Welt unterhalten wird.

Wie wir dieses verhindern wollen sehen wir nicht ein, demn weder die Leftung unserer Buhdrer, noch unserer Schuler, geht so weit, daß wir Ih. Ihnen die Bucher die sie ohne Schaden lesen konnen, porschreiben durften.

Bielleicht wurde dem Uebel wenigstens einis germaßen badurch abgeholfen, wenn das Recht Leihbibliothefen zu errichten, nur folchen Pers fonen anvertrauet wurde, auf deren Berstand und herz man sich verlassen konnte.

polien in Dero Lande eingeführt haben: ware es nicht nützlich auch für die Leihbibliotheken eine Art von Monopolium zu ertheilen; so daß niez mand eine Leihbibliothek anlegen durfte, der hierzu nicht die Erlaubniß von der Obrigkeit erhalten hätte?

Alles dieses Ew. Durchlaucht in tiefster Unsterthänigkeit vorzustellen, haben wir für unsere Pflicht geachtet, und überlassen Dero weisem Ermessen, durch was für Berfügungen diesem Uebel am besten zu steuern sey.

Die wir mit herzlichster Berehrung verharren Ew. Durchlaucht unterthänigste

sammtliche Glieder des Ministeriums
wie auch

Director und Professoren des Gymnasums.

E 3

Gie

## Giebender Brief.

Die Sofrathin Namur an Caroline Menzerin. Grunau, ben 12ten Marg.

## Liebste Schwefter!

Es freuet mich, aus beinem lettern Briefe zu sehen, daß Du iho mit Deinem Zustande, inehe als sonst, Ursache habest zufrleden zu seyn. Die Schilderung, die Du mir von dem Charakter Deiner würdigen Prinzestin machst, hat mir die vollkommenste Hochachtung gegen sie eingestößt. Hat sie biswellen kaunen; so darfst On dieß nicht zu hoch ausnehmen! Du kennst ja ihre Berhältzuisse, und weist, daß seder Mensch, Dich nicht ausgenommen, biswellen Amvandelung von abeler kaune habe.

Sich fruh dazu zu gewöhnen, üble Laune zu ertragen, ist wohl einem Frauenzimmer sehr nutilich: da fie nicht weiß, was für einen Mann fie bekommen werde.

Ach beste Schwester! Es giebt noch weit größere Leiben, die man von ben Mannern ers tragen muß, als üble Laune. Ich glaubte mit einem Manne hinkommen zu konnen, ber, in mide mismuthigen Stunden, die Glaser an die Erde wurfe und zertrate, wenn ich nur gewiß von seiner Rechtschaffenheit überzeugt ware. Aber auch der freundlichste, gefälligste Mann ist mir abscheulich, so lange ich seine Freundlichkeit und Schmeiches leven für Berstellung halten muß.

Run dente Dich in meine Lage, und urtheile!

Bis iho kann ich noch nicht recht begreifen, wie in morgenländischen Gegenden, eine Frau so kaltblutig ihren Mann aus ihren Armen, in die Arme anderer Weiber eilen sehen kann.

Alles, was ich durch Nachdenken zur Ersklärung dieses Räzels habe herausbringen konnen, ist dieses: daß getheilte Liebe dort Sitte und gessemäßig, ben uns aber gesetzwidrig ist, und folglich ohne eine zusammenhängende Reihe von Lügen und Betrügerenen nicht Statt sinden kann. Nach meinem Gefühle muß entweder der Mann seiner Frautreusen, oder, wir mussen eine ganz andere Erziehung und Gesetzgebung bekommen.

Dieg ift, wie die Gelehrten fagen, ber Prologus! Nun hore auch den Epilogus!

Vor etlichen Tagen wird des Nachts mein altester Sohn frank. Da ich glaubte, ihn mit E 4 Flies

. 9 . 1.

Sliederthee helfen zu tonnen, zog ich an der Glocke, um mein Dienstundochen herben zu rufen. Ich zog – und sie kam nicht, pielleicht, dachte ich liegt sie im tiefen Schlase. Ich zog noch einmal, und sie kam wieder nicht. Das drittemal zog ich, aber da war weder Stimme und Antwort.

Ich sabe-mich also genothigt, mich selbst in die Kleider zu werfen, und nach dem Schlafs zimmer des Madchens zu geben.

an. Es sammelte alle seine Arafte, um den Ber fehl der Glode zu befolgen : war es aber nicht vermögend. Es war mit Blute besteckt, alle seine Glieder zitterten, und halb ohnmachtig sank es auf das Bette zurud.

Sch deckte das Bette auf, brachte es him ein, lief felbst in die Kuche, perfertigte einen Thee sur meinen Sohn, und brachte ihr auch einige Lassen dapon.

Diefer Thee beforderte ihre Ausdunftung

Die Unglückliche. schlug fore Augen auf, weinte und seufzte, ach Gott! ach Gott! erbars me dich! erbarme dich!

| at on a to the transfer of the                   |
|--------------------------------------------------|
| 1 . 3. Baszift bir beim Madchen ?                |
| men M. Ach Gotte erbarme dich !                  |
| 3. Rede boch ben general mit ich, the            |
| D. Bergieb' mir um Jefu Chrift willen !          |
| 3. Go fage boch; was fehlt dir benu?             |
| D. Gebe nicht ine Gericht mit beiner             |
| Dago, benn vor dir ift fein Lebendiger gerecht!  |
| 3. Gott wird fich beiner erbarmen. Aber          |
| was haft du denn gefündigt?                      |
| M. Go du willst herr Gunde gurechnen,            |
| herr wer wird bestehen!                          |
| 3. Ungludliches Madchen! was haft bu             |
| benn gethan? rede doch!                          |
| D. Alch Gott! ich fann, ich barf es nicht        |
| fagen.                                           |
| 3. Rede Madchen! bu bift in meinen               |
| Dienften und ich foll ich muß dich retten!       |
| . M. Retten ? Ich zweifle ob Gott mich           |
| retten fann.                                     |
| 3. Gott fann alle - retten. Cen auf:             |
| richtig ! rebe ! Bielleicht fannft bu burch mich |
| gerettet werden ! Das haft bu gethan?            |
| Di. Sie verfagen mir Ihre Barmbergige            |

feit, wenn ich es Ihnen fage. 200 2

**E** 5

4.1.

3. Rebe Mabchen! So lange ich von Gott Barmherzigkeit erwarte, barf ich gegen bich nicht unbarmherzig feyn. Rede!

M. 36 bin eine Morderin!

3. Gott erbarme bich! wen haft bu ets mordet?

M. Mein Kind! Mein Kind! Mein Kind! Ach daß boch der himmel über mir zus sammenstürzte, und mich auf ewig in den Abs grund vergrübe!

3. Saft bu ein Rind gehabt?

M. Ein Rind gehabt! Ach Gott fen es geklagt! und bas habe ich ermorbet!

J. Wo ift es?

M. Ben Seite geschaft! Menschen finden es nicht, aber Gott — Gott — ach ber findet es und wirb auch mich finden!

3. Gott fen bir gnabig! Womit haft bu es benn umgebracht?

M. Mit Arzeneven!

3. Alfo haft bu ihm wohl Gift gegeben?

M. Nicht boch! ich felbst habe Arzenepen genommen, und habe damit das Kind getödtet! ho! mein Kind zerstort, ehe es noch lebte! Ich bin bin verforen! Die Welt ift mir ju enge! Mochte ich mich boch verbluten!

- 3. Ber hat bir benn die Argnenen gegeben ?
- M. Des Kindes Bater! ber verfluchte Mann! ich will ihm nichts Bbses wulnschen, aber wohlgeben kann es ihm in seinem Leben nicht! Erst hat er mich zur Unzucht verführt! nun auch zum Kindermorde! hul hu! (bitterlich weinenb)
  - 3. Ber ift benn bes Rinbes Dater?
- M. Das darf ich Ihnen nicht fagen. Stoßen Sie mir ein Meffer durch die Bruft, dafür will ich Ihnen danken, da bin ich doch meiner Quaal mit einemmale lost aber wer des Kindes Bater sep? das kann, das darf ich Ihnen nicht fagen.
- Ben mir bleibt es aber verschwiegen! fen doch aufrichtig!
- M. Ich mache Sie ungludlich, wenn ich
- 3. Mich ? ungludlich? was geht mich benn bein Rind an? Um Ende ift gar mein Mann Bater bazu? Rede!
- M. Ach herr Jesu! erbarme bich! brins gen Sie boch nicht ftarter in mich! aber glaus ben Sie mir nur, daß ich verführt worden bin! Haben

Haben Sie je von mir gehort, das ich lieder-

Gin einkalter Schauer lief mir über ben Leib, und eine Anwandelung von Ohnmacht nothigte mich, den ersten Stuhl zu suchen.

Hier mochte ich wohl einige Minuten ohne Wesinnung gelegen haben — bann erwachte ich — meine Kraftlosigkeit verwandelte sich in den höche sten Grad von Wuth — ich sprang wie rasend auf — rennte nach der Unglücklichen zu, und sagte in der Wuth \*) — versuchtes Mensch!

Und weißt du wohl, was die Unglückliche that? Sie sah mich mit einem fürchterlichen Läscheln an und fagte: recht so! nur zu! schlagen Sie zu, treten Sie mich mit Füßen! so darf ich doch nicht selbst Hand an mich legen!

Diese entsetzlichen Worte, der Ausdruck des hochsten Grads von Verzweiflung, brachten mich wieder zum Gebrauche meiner Vernunft zuruck. Ich wendete mich nach dem Fenster zu — meine Vernunft wurde wieder etwas thatig, bald machte sie aber einer ganz entgegengesetzten Leidenschaft Platz.

<sup>\*)</sup> Die Recenfenten bitte ich, bie Worte, in ber Buth nicht zu überfeben.

platz. Den unbeschreiblichen Jammer, in den bas arme Mädchen vielleicht ganz ohne ihre Schuld (benn baß es möglich sen, daß Mädz chen ganz ohne ihre Schuld, verführt werden können, glaube ich ganz gewiß;) warzgestürzt worden, stellte ich mir recht lebhaft vor, und fühlte ihn ganz Ein Strom von Thränen ergoß sich über mein Gesicht, der immer stärker wurde; je mehr ich die Angen trocknete.

Ungludlichen seize, ihre Hande bruckte und fagte: Du hust Wergebung! Ungludliches Madden! Du bist gestraft genug - warum sollte ich dich noch strafen? Ich werde dich verpstegen, und beine Sunde verschweigen.

Dierauf reichte ich ihr noch eine Taffe Thet; und gieng in mein Schlafzimmer zurück; wo ich meinen Sohn ruhig schlafend fand.

Auch ich schlief ruhig ein. Das Bewußtsenn, meine entsetzliche Leidenschaft besiegt zu haben, hatte mein Herz beruhigt, und die Bergiessung so vieler Thranen hatte mich entkräftet, und sur den Schlaf empfänglich gemacht.

24

aber .

aber, da das Andenken, an den gehabten nächtlie chen Auftritt, wieder ben mir rege wurde, war alles wieder schwarz um mich, und ich sann auf nichts als Nache.

Mach einer entsetzlichen Stunde, schien es als wenn meine überspannten Nerven sich wieder berab stimmten. Es wurde wieder helle in der Seele, und sie ward fähig, wieder einen vers nunftigen Entschluß zu fassen. Ich entschloß mich — die Unglückliche möglichst zu verpstegen, ihre Verirrung zu verschweigen, sie, sobald sie genesen wäre, ihres Dienstes zu entlassen, und — meinem abschenlichen Manne keine Vorwürse zu machen.

Diesem Borsatze bin ich bis iho treu geblies ben und glaube, baß er der vernünftigste sen, ben ich in meiner traurigen Lage fassen konnte!

Beste Schwester! wie vieles Elend schleicht noch ben aller unserer hochgepriesinen Auftlas rung, in der Welt umber! wie viele tausend Unglückliche unsers Geschlechts, leben, durch dies se Art Sunden ruinirt, ein verdamnisartiges Leben! Mit entkraftetem Korper, unfähig ihrer Bestimmung, als Gattinnen und Mutter gemäß

zu leben, mit bem giftigen Burm bes bbfen Ges wiffens im Bufen, manbeln fie bem Grabe entgegen ! 3ft bas nicht menfchliches Glend ? 3ft ber vielleicht hypochonbrifch und milafüchtig, ber feine Beitgenoffen barauf aufmertfam macht? Uch gute Schwefter, noch lange, lange nicht, find wir auf der Stufe der Bolltommenheit, wo bas menich. liche Geschlecht, nach seinen, bon bem Schopfer ertheilten Unlagen, feben tonnte und fteben follte. Das beständige Loben der Auftlarung, Sittlichteit und Gludfeligfeit unferer Beiten , bas vor: fetliche Berbergen ber geheimen Gebrechen unferer Zeitgenoffen; mas ifte? Puber, Schnurbruft, Salefrause und Poschen, die zwar bie Gebrechen verbergen aber nicht - - wegnehmen, vielmehr - - - - vergroßern.

Mochten boch alle diesenigen, die durch die, von der Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal aufgeworsenen, in den Nachrichten aus Schnespfenthal befindlichen hochst wichtige Preißfragen, die die Mäßigung des Wollusttriebes betreffen, bez autworten, diesen Brief lesen, und auf die absschwilche Grausamkeit des Zerstdrens der Leibessfrucht, zu welcher so oft genothiget werden dieses nigen,

nigen, bie ihrem Bolluftriebe, ohne Bernunft ben Biget laffen anfmerkjamigemacht werden. Sich entfefe mich, fo officiel baran bentes Der abichentichfte Auftritt , boffen Schilberung ich feit langer Beit gelefen habar ift biefer ; ba Die Cronten, mach bet Eroberung Magdeburgs. erft die Beibepersonen fchanbeten und bann ers morbeten. Ben Gottlich glanbe aber; Daf es beffer fen nermordet, alstir bie Dothwendigkeit verfest zu werden . frin Kind zu vernichten. Em jenem Ralle hort boch mit bem Stoffe brichs Serz die Quaal auf hier aber banett die Gemiffenspein piele Jahre fort. Es wird gleichsam ein Glied nach dem andern abgelbset. 3. 2 do gringinger . Wott gebe, daß du nie, nie ahnliche Erfahrungen machen mogeft. - Dieg-wünschet berglich . Wil Comes and

Larger & rough to Something of the great good going

· '- " Fin Bitt growd forms normal normaling

રાજે, જ્ઞાણી બહારો હોલો કે લોકો છે.

หมังใหม่ของ เมื่อสหรัฐบาร (การตั้งสิทธิสัย ค.ศ.) ครูสาว จากระบาส ของ เมื่อสื้อเมื่อของ มีการตั้งได้เกลา เ

, . i

21 de

### Achter Brief.

Caroline Menzerin an die Sofrathin Mamur.

Roldis den 16 Marg.

#### Befte Schwester!

Dein Brief hat mich sehr niedergeschlagen. Die Borstellungen deines Leidens, das Leiden des unglücklichen Mädchens, und tausend andere, die mit ihm gleiches Schicksal haben, die durch allers lep Lockspeise so lange gekornt werden, bis sie in die entsetzliche Nothwendigkeit gerathen, Zerstöresrinnen ihrer Leibesfrucht, und gewissermasen ihrer selbst zu werden, raubte meine Gemütheruhe auf einen ganzen Tag.

Wenn irgend ein boshafter Menschenfeind ben Entschluß faßte, das menschliche Geschlecht zu verderben, und die, ihnen von Gott bestimmten Freuden in Höllenqual zu verwandeln: so hatte er ben Plan nicht boshafter anlegen konnen, als uns sere sinnlichen, wollustigen, gedankenlosen Zeitsgenossen thun.

Erst Romanen, Gedichtchen ben armen Madschen in die hande gespielt, um das Gewissen einzuschläfern, und die Begierde anzusachen, Menschl. El. 6ter Th. F dann

dann — und endlich das zur Berzweiflung gebrachte Mådchen in die Nothwendigkeit gesseit, den Anspruch auf glücklichen Shestand oft auch auf Mutterschaft, durch Mordung ihrer Leibeöfrucht aufzugeben! Das zur Berzweiflung gebrachte Mådchen, durch diesen, die Natur emspörenden Schritt zu allem was schändlich ist, aufzgelegt, fähig gemacht, alle Schaamhaftigkeit abzulegen, zu trügen, Intriguen zu spielen, sein Gewissen zu betäuben — das heist Galanterie, ist aber, nach meiner Empfindung, ein Plan, den der Satan selbst nicht boshafter aussinnen könnte,

Dieß ist gewiß nicht übertrieben, ba ich sehr oft die Bemerkung gemacht habe, daß Madchen, die bis zu dieser unnaturlichen Handlung sanken, aller Ausschweifungen und Bosheiten fahig waren.

Ich wünsche selbst, daß vorzüglich diejenis gen, die die, von der Erziehungsanstalt zu Schnes pfenthal verlangten Warnungsbücher, für bende Geschlechter, gegen die ungesetzmäßige Vefriedis gung des Wollusttriebs, ausfertigen, auf dieses Elend, welches so oft, so gar oft, daraus ents springt, Rücksicht nehmen mochten. Aber um dir Vorwürse zu ersparen, wünsche ich eben so sehr, fehr, daß dein Brief nicht ins Publifum toms men moge. Du hattest die erste Zusammenkunft deines Mannes mit der Ungläcklichen, auf das lebhafteste ausmahlen konnen, und du würdest ges wiß recht viele Leser und Leserinnen gefunden haben.

Aber von den schrecklichen Folgen, vom Blute, von Bittern der Glieder, und von Ges wissensbiffen zu sprechen — das beleidigt ja den Geschmad, das ist zu Erell!

Meiner Prinzessin Aufmerksamkeit entgieng die betrübte Lage meines Gemuthe nicht, so forgfältig ich sie ihr auch zu verbergen suchte.

Mit forschendem Blicke beobachtete sie alle meine Mienen, dann faßte sie meine Sand, und fragte: Caroline! was fehlt bir?

Ich. Mir? Ihro Durchlaucht, mir fehlt gar nichts. Was sollte mir in der Gesellschaft der wurdigsten Prinzessin fehlen? (merkst du wohl, wie ich mich verfeinere?)

Pr. Dir fehlt aber etwas! Warum willst du laugnen? sprich gerade, offenherzig heraus!

Ich. Gegen eine fo wurdige Pringeffin ein Geheimniß zu haben, murbe Gunde fenn?

Pr. Go fage mir, was ift bein Webeimniß?

Ich. Hier! Ihro Durchlaucht! indem ich ihr (mit deiner Erlaubniß) deinen Brief reichte. Sie nahm ihn, trat an das Fenster, laß; ihre Augen wurden naß, dann warf sie ihn unwillig auf den Tisch, und sagte: da haben wir es ja!

Ich. Und was fagen Ihro Durchlaucht bagu?

pr. Ich? Wenn gesunde Leute, die mäßig, enthaltsam, ordentlich leben, in ein Gebäude ziehen, wo sie ungesund werden und frühzeitig sterben, so sage ich, das Bebäude taugt nichts.

Ich. Gin Ausspruch, der Ihrem Berftande und herzen Ehre macht! Darf ich aber unters thanig um die Anwendung bitten ?

pr. Die Anwendung kannst du selbst mas chen: eine Staatsverfassung, in welcher ein so braves Weib, wie deine Schwester ist, bep aller ihrer Rechtschaffenheit, Alugheit und Thas tigkeit hochst unglücklich werden kann; wo ein so armes unschuldiges Geschopf, wie ihr Dienste madchen ist, zum Abgrund der Verzweislung geleitet wird — muß große, sehr große Fehler haben! Nun weißt du alles! dringe nicht weister in mich!

Ich befolgte den Befehl, und lenkte bas. Ge-

Gesprach auf gleichgultige Dinge, bas aber freplich nicht fehr unterhaltend war.

Der folgende Tag war desto frblicher, es war des Fürsten Geburtstag!

Gewiß ein Tag, der den herrlichften Stoff giebt, Fürsten und Unterthanen an ihre Pflichten zu erinnern, und die Liebe beyder gegen einander zu nahren.

Wollen boch sehen, wie diese Gelegenheit benutzt wurde.

Der Donner ber Kanonen verfündigte ber ganzen Stadt, und einem großen Theile des Lans bes, daß heute bes! Fürsten Geburtstag sep.

Dann versammlete sich gegen zehn Uhr ber sammtliche Abel, und stattete bem Fürsten seinen Gludwunsch ab.

Meine Prinzessin, als eine Fürstliche Person, war unter den Gludwunscher und Gludwunsches rinnen die erfte, und ich mußte sie begleiten.

Aufrichtigkeit im Reden habe ich fo ziemlich besfiegt, aber meine Mienen widersprechen mir immer. Sie mochte so etwas in meinem Gesichte bemerkt has ben. Sobald sie also mit mir allein war, drohte sie mir mit dem Finger, und sagte: Caroline! Caroline!

3ch.

Ich. Ihro Durchlaucht!

Pr. Ihro Durchlaucht fagen, bag bu über bie heutige Feverlichkeit in beinem herzen ge= fpottelt habest.

Ich. Ich bitte unterthanigst um Bergeis bung.

Pr. Schweig! Wenn dich dein Gesicht nicht verrathen hatte! Sev aufrichtig, nud sage mir, was du davon bachtest!

Ich. Das Urtheil eines armen burgerlichen Madchens, fann einer Prinzessin gang gleiche gultig senn,

Pr. Daß es mir nicht ganz gleichgültig fen, kanuft bu baraus seben, daß ich barauf bestehe, es mir zu sagen.

Ich. Ew. Durchlaucht Winke, sind für mich Beschle. Ich muß Ihnen also sagen, daß es mich befremdete, daß nur der Adel, nicht auch Abgeordnete vom Bürger und Bauerstande dem Fürsten Glück wünschten. Ich glaubte, der Bürsger und Bauer hatten so gut, wie der Abliche, Ursache, sich über des Landesvaters Geburtetag zu freuen, und ihm ihre Freude auszudrücken.

Pr. 216!

Mit diesem unbeschreiblich ausdrucksvollen Ah! wendete sie sich von mir. Wenn ich dieses Ah! umschreiben sollte, so wurde die Beschreis bung ohngefähr so lauten: Recht magst du wohl haben, liebe Caroline, aber du wirst schon so klug senn, und deine Mennung nicht laut fagen.

Ich verstand ben Wink, und schwieg gang fille.

Ben Tasel wurde ber sammtliche Adel traks tirt, und zwen Burgerliche, unter benen sich Carlsbergs ehemaliger Hosmeister, ber isige Sus perintendent zu Carmin, Wenzel, ber, wie man mich versichert hat, ganz Carmin umgeschaffen haben soll, hatten die Enate, an der Mars schallstafel zu speisen.

Mach aufgehobener Tafel, war eine große Feperlichkeit. Dem brenjährigen Prinzen bes Erbprinzens, wurde der schwarze Nabenorden umgehängt. Der ganze Hof, alle anwesende Fürstliche Personen, und der ganze Adel nahmen an dieser Feperlichkeit Theil.

Ich, die ich auf der Gallerie des Saals fund, wo die Feperlichkeit vor sich gieng, mußte

alle meine Rrafte anwenden, um bas Lachen zurudzuhalten. Der Reiz bazu war ito aufs bochste gestiegen, als meine Prinzessin ebenfalls die Unterlippe einbist und nach mir sahe.

Sogleich brach der so lang zurückgehaltene Strom durch, ich mußte das Schnupftuch vorshalten, und mich, so geschwind als möglich, entfernen. Was aus der Prinzessen wurde, der das Lachen so nahe zu seyn schien, als mir, konnte ich sogleich nicht erfahren.

Dieser Fenerlichkeit folgte eine Combbie, die mit des Fürsten Geburtstage nicht den geringssten Zusammenhang hatte. Sie war betitelt: Die Liebe ist ein Schalk! und stellte vor: wie ein Mädchen, das der Liebe entsagt hatte, doch nach und nach in die Fesseln derselben, durch einen verständigen, gutmuthigen, wohlgebildeten Jüngling geleitet wurde.

Nach Endigung berfelben, trat endlich ein Afteur hervor, und hielt einen Glückwunsch an den Fürsten, der zur Combdie gerade so paßte, wie die Musik, die ich am vergangenen zwepten Weyhnachtskeyertage, in der Schlöstirche hörte, gur Predigt: von der Pflicht, für die Wahrs beit fein Leben gu laffen.

Alls das Schauspiel geendigt war, wurde das Soupee eingenommen, und dann ein Ball gehalten, der bis drey Uhr dauerte, da mir meine Prinzessin besehlen ließ, mit ihr nach Hause zu fahren.

Ben bem Auskleiden mar ihre erfte Frage: warum liefst bu denn bavon, als der schwarze Rabenorden ausgetheilt murde?

Ich. Ihro Durchlaucht halten mir es gu Gnaden! es ift mir unmbglich, gang freymuthig gu fprechen.

Pr. Warum nicht? albernes Mabchen!

Ich. Ich beforge, meine wurdige Pringeffin burch meine Freymuthigkeit zu beleidigen.

Pr. Das noch nie geschehen ift. Du weist es, Madchen, je freymuthiger du bist, besto mehr wachst meine Liebe zu dir! heraus mit ber Sprache!

Ich. Wenn Ihro Durchlaucht es befehlen, so muß ich geftehen, daß mir die Ceremonie hochst F 5 lächers lächerlich war: Ein drenjähriges Kind — mit einem Orden — Welcher Contrast! Ich glaube, man hatte ihm eine Ruthe umhängen sollen. Mein Rollow sagte mir, der Mensch in seiner Kindheit, sein Vater mochte König oder Bauer senn, wäre weiter nichts als Thier, das keiner vernünftigen Vorstellung fähig wäre, und blos durch sinnliche Empsindungen, gelenkt werden musse.

#### pr. Beiter in ben Text!

Ich. Blos im Vertrauen auf Ew. Durchs laucht Gnade gehe ich in Erklärung des Textes weiter. Da der schwarze Rabenorden doch die Belohnung im Fürstenthume Kolchis, für das höchste Verdienstist; so schien es mir sehr widers sinnig, daß man ihn einem Kinde gab, das noch ganz ohne Verdienst ist. Belohnung, die man zahlt, ehe die Arbeit angefangen wird, verleitet, nach meiner Empfindung, immer zur Trägheit. Sie schwächt schon den Fleiß des Taglbhners — wie vielmehr des Prinzens!

Pr. Wie verftehft bu bas?

Sch. Ben ber Erziehung bes Prinzens, verseinigt sich alles, ihn zu verderben. Bon der obersten Hofdame, bis zum niedrigsten Rammers madchen und Bedienten, bemührt sich gemeiniglich alles, ihm zu schmeicheln, seine Unarten zu entschuls digen, und seine Einfalle zu loben. Der weiseste beste Fürst, ift, so lange er seinen Prinzen am Hofe, oder nur in der Nahe seiner Residenz erziehen läßt, dieß ganz zu verhindern nicht vermögend.

Bielleicht ware es ihm möglich, die unvers meidlichen Schmeicheleven der Hofleute dadurch weniger schädlich zu machen, wenn er seine Prinz zen ganz von unten auf dienen ließe, und sie keine Stufe höher führte, als die sie sich, durch Anstrenz gung ihrer Kräfte, und unläugbare Beweise von edler Denkungsart, erworben hatten.

Was kann er aber noch für sie thun? Was für eine Ausmunterung zur Thätigkeit bleibt ihn noch übrig, wenn er ihnen die höchste Belohenung ertheilt, ehe sie noch angefangen haben zu handeln?

Pr. Und das Resultat von alle beinen Rasonnement ift boch wohl kein anders, als bies

Diefes, bag Tugend an fürftlichen Personen immer mehreren Werth habe, als ben Burgerlichen.

Ich. (Rufte die Sand ber Pringeffin.)

Pr. Geh! Spotterin!

Ich. Ich bitte Em. Durchlaucht, mich nicht zu fehr in Verlegenheit zu seigen! Der Freymuthigkeit bin ich fahig, aber des Spottes, über eine so wurdige Prinzessin, gewiß nicht.

pr. Go rede freymuthig!

Ich. Freymuthig gestehe ich Ihnen, daß die Tugend an einer fürstlichen Person immer mehr wahren innern Werth habe, als die Tugend, wersteht sich in eben diesem Grade, in irgend einem andern Stande.

pr. Du lügst Madchen. Wenn ich also jur Unterstützung einer verwaiseten Familie els nen Louisd'or gebe, so ist das mehr werth, als ber Louisd'or ben ber Burgerliche giebt?

Ich. Ich bitte unterthänigst um Berzeis hung. Ein Louisd'or ift ein Louisd'or, aber feine TuTugend, und das Geben eines Louisd'ors, ift eine Handlung, aber noch keine Augend. Mein Rollow ach! ber sagte mir immer, Augend ware keine gute Handlung, sondern eine Fertigkeit in guten Handlungen.

Pr. Dein Rollow mag wohl Recht gehabt haben. Und in diesem Berstande genommen, wirst du mir frenlich zugestehen mussen, daß die Tugend der fürstlichen Personen weit größeren Werth habe, als die Tugend der Bürgerlischen: Weil die erstere weit mehrere und größere Schwierigkeiten zu überwinden hat, als die letztere.

Ich. Das ift gang unläugbar.

Pr. Wie gefiel bir bas Schauspiel?

Ich. Sehr wohl! Es war gut ausgears beitet, hatte viele charakteristische Züge, viel Handlung, der Anoten war gut geknüpft und gelößt, es wurde gut vorgestellt —

Pr. War es auch gut gewählt?

Ich. Davon kann ich nicht urtheilen. Das nur kann ich sagen, daß ich dieß Stud, ben eines einer so wichtigen Beranlaffung, nicht ges wählt hatte.

Pr. Und wenn du hattest mablen sollen, auf welches Stud murde wohl deine Wahl gefallen seyn?

Ich. Wenn Ew. Durchlaucht meinen Werth nach ber Belesenheit in Schauspielen beurtheis len wollen: so besorge ich, bas Urtheil murbe febr unangenehm fur mich ausfallen. 3ch muß Ihnen gestehen, bag ich, so lange ich lebe, faum fechs Schauspiele gelesen habe. Rollow pflegte immer zu fagen, wenn ein Mad= den zu feiner funftigen Bestimmung fich zubereis ten wolle: fo habe es weit wichtigere Dinge zu thun, und weit wichtigere Sachen zu lesen. Das Lesen der Schausviele und der mehresten Ros mane, gehore nur fur Frauengimmer, die Langeweile hatten, und Langeweile burfe ein Frauenzimmer, das feiner Bestimmung gemäß lebte, nie haben. Ueberhaupt glaube ich, bag noch gar fein Schausviel ba fen, bas, an eines beftimmten Fürsten Geburtstage, zwedmäßig auf: geführt merden fonne.

Prine

Pr. Da burfte also auch keines gespielt werben?

Ich. Wenn Ew. Durchlaucht erlauben, fo will ich barüber meine Mennung sagen. Es sollte, wie ich glaube, für jeden Geburtstag eines so murdigen Fürsten, immer ein besonderes Schauspiel verfertigt werden.

### Pr. Und bas Gujet bagu?

Ich. Das schieflichste scheint mir die Borftellung der edelsten Thaten zu senn, die der Fürst
in dem geendigten Jahre vollbrachte. Dieß ware
in meinen Augen ein sehr schickliches Mittel, sowohl den Gifer des Fürsten für das Gute, als
die Liebe und Dankbarkeit der Unterthauen, gegen ihn zu nähren.

Pr. Solche Schauspiele mag es wohl in Trakimor geben — in Deutschland sind sie nicht gewöhnlich. So lange noch an unsern Hoken der Ton herrscht, den Ludewig der vierzehnte angab, der von Schmeichelen sich nährte, und durch die Ausschweifungen seiner Wollust, Eitelskeit und seines Ehrgeizes, Millionen unglücklich machte, seinem Neiche eine unermesliche Schuls

benlast aufbürdete, und Menschenblut, wie Wasser vergoß, so lange überhaupt Frankreich noch bas Muster ist, nach dem die Deutschen sich bilden: so lange hat man für so etwas keisnen Sinn.

Sobald das franzbsische Joch abgeschüttelt ist, und der Deutsche seine eigene Kraft wieder zu fühlen, und mit seinem eignen Verstande zu wirken anfängt: wird so etwas möglich sepu. Der Deutsche hat fast immer ein angebohrnes Gefühl für das wirklich Gute, Große, Wahre und Schöne, aber, sobald er sich nach dem Geschmacke anderer Nationen bilden will, ist er weiter nichts als ein Affe.

Schlaf wohl liebe Schwätzerin!

Schlaf du auch wohl, beste Schwester, und schreibe bald angenehmere Nachrichten

Deiner

treuen Schwester Laroline.

# Meunter Brief.

Der Oberfte von Brav an Carln.

Solbereleben, ben 18. Merj.

#### Lieber Carl!

Db es gleich etwas lang ift, daß ich bir nicht geschrieben habe: so bin ich doch für dich nicht unthätig gewesen.

Gleich nach Absendung meines letztern Briefs ritt ich aus, um beine Mutter aufzusuchen. Ich fand sie zu Carmin, und brachte, nach verschies benen gleichgultigen Gesprächen, die Rede auf bich und beine Berbindung mit henrietten.

So schlau sie mir auch anfänglich auszus weichen suchte: so verrieth sie sich doch am Enste, brach gegen dich in eine Menge unanstänstiger Reden aus, und ließ es nur allzudeutlich merken, daß sie gegen dich einen geheimen Plan entworfen habe.

Menschl. El. 6ter Thi.

(3)

34



Ich fragte, ob fie etwas Uebels von ihr gee bort habe? Gie fonnte aber nichts grundliches, nichts vorbringen, das nur einige Aufmerkfams feit verdient hatte. Das Resultat von allem, mas fie vorbrachte, war - daß henriette ein burgerliches Madchen ware, und daß fie es nie jugeben murde, daß in ihre Familie burgerliches Blut fame. Bollteft du fie gur Maitreffe nehs men, wollteft bu dir gehn Maitreffen halten: fo batte fie bagegen gar nichts, und ihre Landguter follten ihnen allezeit offen fteben, wenn es etwa, gemiffer Urfachen wegen, nothig ware, baf fie eine Zeitlang verborgen blieben. Mur eine Mesalliance tonne fie nie, nie zugeben, bas mare gegen die Matur.

So herzlich lieb es mir also auch gewesen ware, wenn du deine kunftige Gehulfin aus ber hand deiner Mutter hattest bekommen konnen, so kann ich dir doch nicht rathen, daß du dich barum bewerbest, weil ich gewiß weiß, daß dieß nie geschehen wird.

Mit dem Munde haft du ihre Einwilligung. Diese nimm an, als wenn sie von herzen gegans gen ware! Rede mit deiner lieben Braut ab,

wenn

wenn wohl die Trauung am schicklichsten vor sich gehen konne, dann melde es mir, und lag mich fur das Uebrige sorgen!

Bor der Hand muß ich dir aber doch mels den, daß deine Mutter, da ich ihr etwas trozig sagte: Die Seyrath wird aber doch vor sich geben! wie eine Furie aufsprang, und sagte: wenn er schlechterdings auf seinem Kopfe besteht, so gebe ich ihm meinen mutterlichen Fluch mit, und bete, so lang ich beten kann, daß es ihm Gott nicht wohl gehen lasse.

Da ich nun weiß, daß du Religion haft, und also sehr beunruhiget werden konntest, wenn du diesen mutterlichen Fluch horen solltest: so halte ich es boch fur nothig, dir meine Gedanken in sagen.

## Ueber ben Bluch ber Eltern.

Nach dem, was mein alter grauer Officiers= fopf über den Fluch der Eltern gedacht hat, kommt et mir vor, als wenn sich der Eltern Fluch, zur driftlichen Religion, gerade so reime, wie die G2

Beschneidung. Zu den Zeiten des alten Bundes beschnitt man die Kinder und fluchte ihnen, wenn sie nicht so waren wie man wünschte. Der aber die Beschneidung aushob, untersagte auch allen Fluch, folglich auch den Fluch der Eltern, indem er seine Nachfolger ermahnte: segnet die ench fluchen. Ein Christ also, der seinem Feinde flucht, noch mehr, der seinen Kindern flucht, ist so etwas sich selbst widersprechendes, als ein Christ, der sich beschneiden läst.

Hat je ein Bater Ursache gehabt, seinem Kinde zu fluchen, so bin ich es gewiß. Mein unglücklicher Sohn! ach bester Carl! er vergaß alle meine Lehren, die ich ihm, ben seinem Abschiede von mir, und hernach in meinen Briesen gab! er folgte seinen Lüsten, und bosen Buben, und zerstörte die Kräfte, die er von mir, und seiner guten Mutter ererbt hatte! Hätte ich meisnem Affekte gefolgt — wahrhaftig, ich hätte ihn verslucht. Aber da ich so ganz ausser Fassung war, schlug ich das neue Testament auf, und fand die Stelle: sennet die euch fluchen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen! Diese Stelle stimmte mich ganz um. Dein Sohn,

dachte ich, hat dich nicht verfolgt, dir nicht ges flucht — und du wolltest ihm fluchen?

Von dieser Zeit an sieng ich an, für ihn zu beten. In jedem Morgen und Abendgebete benke ich seiner, und rufe Gott an, daß er sich seiner erbarmen, und ihn von seiner Verirrung zurückbringen moge.

Seitdem ich dieses thue, befinde ich mich uns gleich besser, und fühle auch ungleich mehr Neisgung, den ungläcklichen Menschen gelinde zu beshandeln. Seit diesem Zeitpunkte ist mir aber auch jedes abscheulich, das seine Kinder verslucht. Wir dulden es ja nicht mehr, daß man den Türsken fluche, und christliche Eltern sollten ihren Kinsdern sluchen? Wenn daß gelten sollte, wenn wir noch eben so, wie ein unaufgeklärter Jude, zu Moses Zeiten handelte, handeln wollten, so begreise ich doch wirklich nicht, wozu alle die Besmühungen und Arbeiten, die man seit Christickeurt, zur Verbesserung der Menschen, übersnommen hat, genügt haben?

Etwas unangenehmes bleibt es aber boch ims mer, von andern, am mehresten, von Litern verslucht zu werden.

G 3

Mach

Nach meiner Mennung kommt alles barauf an, baß jedes Kind, welches das traurige Schicksal hat, von seinen eignen Ettern verflucht zu werden, in sich selbst zurück gehe und sich frage; hast du diesen Sluch wohl verdienet?

Jedes Kind, das seine Eltern vorsetzlich bes leidigt, sie zu kranken sucht, ihren Befehlen aus Eigensun, durch Betäubung, die von seinen Lüssten herrührt, ungehorsam ist, ihnen Unterstüstung, ben Mangel und Krastlosiskeit, versagt, hat Ursache, über der Eltern Fluch zu erschreksken. Ein liebloses, beleidigendes, Betragen gez gen Personen, die und die erste Wohlthat — das Leben — gaben, ist großer Undank, und dem wirklich Undankbaren, kann es nicht wohl gehen.

Ganz eine andere Sache ist es aber, wenn ein Kind deswegen von seinen Eltern verstucht wird, weil es Forderungen nicht eingehen will, die es nach seinem Gewissen nicht eingehen kann. Denn so viel ich einsehe, ist doch das Gewissen eines jeden eigentlich das, wornach Gott uns richten wird. Sollte nun ein Kind, bey dem das Gewissen sein Amt zu thun anfängt, über:

Aberzeugt seyn, daß es diesen oder jenen Schritt zu thun verbunden sey, und daß es Unrecht thue, wenn es denselben unterlasse: so glaube ich, daß es ihn unternehmen musse, wenn es auch von seinen Eltern in den Bann gethan wurde. Dieß scheint mir Jesus mit den Worten anzuzeis gen: Wer Vater oder Mutter mehr liebt, als mich, der ist mein nicht werth. Ich bip kein Gelehrter, und kann dir es nicht so recht deutlich machen. Mir kommt es aber so vor, als wenn dieses der rechte Verstand dieser Worte ware.

Run lag uns doch überlegen, ob du mit recht gutem Gewissen, deiner Mutter Willen zuwider, beine henriette ehelichen kanust?

Warum willst du nun unter den Millionen Madchen, die auf Erden sind gerade henrietten wählen? (Erlaube mir, daß ich in deine Seele autworten darf.)

Ich habe auf Gottes Erdboden fein Madchen gesehen, das ich so lieb hatte — ale henrietten!

Ich. Recht fehr gut, lieber Carl, ich bin fehr dafür, daß man, wo möglich, die Person zu seiner Gattin wählt, die man am liebsten

G 4

hat.

Digitized by Google

bat. - Aber die Liebe barf ben weiten nicht al Tein unsere Babl leiten. Gie ift fast immer blind. Ich habe oft ben meinen Officieren, mann ich fie außerordentlich verliebt fand, ben einem Glase Wein, ben eigentlichen Grund von ber Befrigkeit ihrer Liebe zu erforichen gesucht, und gar besondere Entdedungen gemacht. Giner mar fferblich in ein Madchen verliebt, und warum? weil fie fo artig liepelte. Gin anderer, mar burch ben fleinen Sug, feiner, wie er fich ausbrudte. Gottin bezaubert, ein britter burch bas Gribz chen im Baden u. f. w. Da aber doch bas Lispeln. ber fleine Rug, bas Grubchen im Backen, und tausend Sachen ber Urt mehr, bas gar nicht find, mas ben Mann ben feinen Geschäften aufheitern. feine Saushaltung fuhren, und feine Rinder ers gieben kann : jo fiehft bu wohl , daß die Liebe, der finnliche Trieb zu einem Dadochen, beb ber Bers heprathung, die Stimme nicht allein haben bark

Du. Aber meine Liebe ift vernunftig.

Ich: Wohl! so beweise es!

Du. Mein Madchen ift fo gefund - fo schlant - fo frey von alten korperlichen Gebres chen - hat nie eine Schnurbruft getragen.

Ich. Das läßt sich schon eher hören. So heilig auch die Pflicht ist, den kranken Ehegatsten zu warten und zu pflegen: so halte ich es doch für sehr widersinuig, wenn man sich mit einer Person verbindet, von der man vorher weiß, daß sie ungesund oder gebrechlich sep. Man heprasthet doch, um Kinder, und, wenn man vernünfstig ist, um gesunde Kinder zu erzeugen. Wie kann man aber gesunde Kinder von ungesunden Eltern erwarten? daß beine Henriette nie eine Schnürbrust trug, ist mir auch lieb. Wer den Zweck der Ehe erreichen will, sollte sich nie mit einem geschnürten Frauenzimmer verbinden.

Aber es giebt ber gesunden, ungeschnürten Madchen so viele - warum grade henrietten gemahlt?

Du. Sie hat fo einen gefunden, geraben, Berftand; fo ein redliches, theilnehmendes herf, ift über alle Eitelkeit gang erhoben.

Ich. Das klingt noch besser. Denn mit einer eiteln Thorinn, mit einer falschen, boshaften Frau, kann ein vernünstiger Mann nie vergnügt leben. Wenn eine Frau auch weiter keinen Fehler, als diesen hatte, daß sie eitel E 5 ware: ware: so machte sie schon dieser zu einer glicks lichen She ganz unfähig: weil eine eitele Frau allem, was mannlich ist, mehr, als ihrem eiges nen Manne zu gefallen sucht.

Wie steht es mit ber Arbeitsamkeit, und mit Suhrung ber haushaltung?

Du. Nie sah ich sie mußig. Ihres Baters Saushaltung erhalt sie allein in der besten Ordenung.

Ich. Bortreflich! hat sie auch viel gelesen? Du. Gehr wenig.

Ich. Defto beffer! das viele Lefen verderbt ben Charafter ber Weiber fehr oft, und zieht fie von ihren Berufsgeschaften ab.

Ich muß dir also, lieber Carl! sagen, daß du sehr gut gewählet habest, und daß dein Gewissen Dich verbinde, keine andere, als Henrietten, zu ehelichen: weil ich zweifele, daß Du leicht ein Mädchen wieder finden werdest, in deren Persson so vieles vereinigt wäre, was zu einer gluckslichen She Hoffnung macht. Was ich in Deine Seele gesagt habe, erfuhr ich nicht blos von Dir! der Verliebte hat, bey Beurtheilung seines Mädschens, in meinen Augen, keine Stimme: weil er

immer

immer die guten Eigenschaften besselben burch das Bergrößerungsglas sieht, und an ihm gar viele gute Seiten bemerkt, die den Augen anderer ehrlichen Leute verborgen bleiben. Ich weiß es vielmehr, durch eine geheime Correspondenz, die ich, seitdem ich dich in Grünau besuchte, mit einigen unparthevischen Personen, die beständig Gelegenheit hatten, Henrietten zu beobachten, geführt habe.

Und was ifts, das beine Mutter gegen die Berbindung mit diesem liebenswürdigen Madchen einwendet? nichts als — daß sie nicht von Abel sep.

Daß Du mir giengst mit Deinem Abel!
Ich will es Dir zwar vorhersagen, daß Du
bas gute Madchen mancherlen Spottereven aussetzen würdest, wenn Du es ben Hofe, oder auch
nur in adelichen Gesellschaften, produciren wolltest: aber das ist desto besser für Dich und Deine
künftige Frau. Dadurch werdet Ihr in die Nothwendigkeit gesetzt, euch zurück zu ziehen, und
nicht für den Hof und für die Welt, sondern für
Euch — für Eure Familie, und für Euer Dorf
zu leben. Die Entsernung von Assembleen, Concerten,

certen, Ballen, Maskeraben u. d. gl. wird ench Leutchen nothigen, Freuden aus euch selbst zu hos len, und um euch herum zu verbreiten; und das wird eine gar herrliche Sache werden!

Ich glaube immer, wer vergnügt leben, Gu= tes stiften, und häusliche Freuden genießen will, muß sich vom großen Schwarme zurückziehen, ber wenig denkt, und viel schwätzt, der nichts thut, und über alle lacht, wißelt und spottelt, die sich angelegen senn lassen, etwas von Wich= tigkeit zu Stande zu bringen.

Mache Anstalt, lieber Carl, daß Du Deinem Ziele naher kommest, daß ich die Freude habe, Deine liebe Henriette, als Cousine in meine Arzme zu schließen, und zu sehen, daß Du Deine Bauern recht vernünftig und glücklich machest. Was ich dazu bentragen kann, will ich gerne thun, und was wir bende nicht wissen, soll uns Wenzel und Rollow sagen.

Kaß bann Deine Mutter Dich verfluchen! Ihr Fluch wird Dich nicht treffen, so lange Du Recht thust, und Dich hatest, sie zu beleidigen. Wenn sie gegen Dich betet: so wissen wir ja, daß Gott die Sunder nicht bote.

Schreje

Schreibe mir balb, lieber Carl! ich sehe ber Entwickelung bes Anotens sehnlich entgegen.
Ewig bin ich

Dein

Dich liebender Brav.

## Behnter Brief.

Der Oberste von Brav an die Frau Majorin von Carlsberg.

Soldereleben, b. 20. Mary.

#### Schwester!

Du hast meine Gebuld aufs hochste gespannt—
sie ist nun zerrissen. Ich habe bisher alles ges
than, und vorgestellt, was ich thun und vorstellen
konnte, und es hat nichts gefruchtet. Für Mens
schengluck haft Du kein Gesübl. Du kennst kein
hobberes Glück — als den Adel. Das kommt.
vermuthlich daher, weil Du nichts an Dir hast,
worauf

worauf Du stolz senn konntest, als das, was Dir. Deine Borfahren auferbten — ben Abel.

Der Abeliche, ber eigene Verdienste hat, bringt seinen Stand nie in so hohen Anschlag, wie Du thust. Er benutzt die Vorzüge, die ihm durch die Geburt zugestanden wurden, aber er ist nicht stolz darauf, und sucht sich derselben, durch Verzgrößerung seiner personlichen Verdienste, immer würdiger zu machen.

Dieß habe ich Dir tausendmal schon gesagt und geschrieben, ohne daß es das geringste ges fruchtet hatte. Du zwingst mich also dazu, Dir, ein für allemal, ben Mund zu stopfen, und Dich an Etwas zu erinnern, wovon Du vielleicht glaubst, daß ich es vergessen habe.

Denkst Du denn gar nicht mehr baran, daß Du Carln empfiengst, als Dein Mann zu Felde lag? gar nicht an den lamentablen Brief, in dem Du mich batest, Dir einige Reuter von meisnem Freycorps zu schicken, die Dich zu Deinem Manne begleiteten? Erinnerst Du Dich nicht mehr, daß ich, bey einem Glase Wein, Dir das Geständniß ablockte, Du sepst von Deinem Secretär schwanger?

Wenn.

Wenn Dein Abschen gegen burgerliches Blut fo groß ist, warum ließest Du Dich benn mit Deinem Secretar in eine so große Vertraulich= keit ein?

Auf so missichen Gründen beruhen unsere avelichen Stammbaume! Es wird daben immer die unerwießne Boraussetzung zum Grunde ges legt, daß alle unsere Stammütter, ihren Mansnern getreu waren. Unser Ahnherr ist, wie Du weißt, Elas von Brav. Wenn aber nur eine unserer Stammütter ihrem Manne so ungetreu gewesen ist, wie Du dem Deinigen warest: so ist es ja gar nicht wahr, daß wir vom Clas von Brav abstammen; und unser gauzer Adel ist — eine Lüge.

Kurz von der Sache zu kommen! bist Du ruhig, und legst der Verbindung Carls mit hen= rietten keine hindernisse in den Weg: so bleibt die Sache ewig verschwiegen, und ich mache Dir deswegen nie wieder Verwürfe; Bleibst Du aber auf Deinem Kopfe, läßt Du merken, daß Du gegen Carln die geringste Cabale spielst: so gebe ich Dir mein Ebrenwort, daß Carl das ganze Geheimniß erfahren soll, damit er Dich, Deis nen Fluch und dein Gebet desto mehr verachs ten konne. Wähle was Du willst! Ich bin

Dein

Bruder von Brav.

# Eilfter Brief. Carl an Benrietten.

Carleberg, b. 23. Mary

Meine Berglichgeliebte!

Was muß ich boch gesundigt haben, daß sich alles gegen mich vereinigt, und das Glud, Sie zu umarmen, und von meiner lebenslangen Treue zu versichern, immer weiter von mir entfernt!

Ich suchte Sie in Koldingen auf — o wie schlug mir bas Herz, da ich den Koldingischen Thurm erblickte, wie mußte mein Pferd traben! voller Ungeduld stürzte ich in ihr Haus und — fand

fand Sie nicht. Stellen Sie sich vor, meine Besfte! wie viel ich ben der Nachricht, daß Sie abswesend wären, leiden mußte! setzen Sie hierzu noch dieses, daß mich, wie Sie nun wohl wissen werden, dazumal die entsetzliche Besorgniß peisnigte, als wären Sie mir entsührt worden! So bedauern Sie mich gewiß!

Aber meine Leiden waren noch nicht geen= bigt! Da Gie ihre Burudfunft verzogerten, eil= te ich mit der hoffnung nach Saufe, Gie auf bem Dege zu finden - fand Gie nicht - erbielt ben meiner Aufunft die Rachricht, Gie waren auf meinem Landgute gemesen, batten ba mich erwartet - hatten ba übernachtet. -Stellen Gie fich, edles Madchen! an meine Stelle! wenn Gie auch nicht glauben tonnen, daß, feit der Zeit ich Gie und Ihren gangen liebens= wurdigen Charafter habe fennen lernen, ich gang fur Sie gelebt, und fein anderes Glud, als -Sie zu befigen , gefannt; wenn Gie nur glauben, daß ich Gie rechtschaffen geliebt habe: fo fuhlen Sie mir gewiß nach, wieviel ich, ben bem Zusammentreffen so vieler unangenehmen Umftande, habe leiden muffen.

Menschl, El. 6ter Th. 5

Seute

Heute aber werbe ich durch einen Brief von Ihrem guten Better Rollow fast aus aller Fassung gebracht. Wie? Sie glauben ich ware Ihnen nicht getren? Ich theilte meine Liebe mit andern Madchen? Henriette! das glauben Sie von Ihrem Carl? Erinnern Sie sich nicht, daß Sie schon mehrmahl solchen Verdacht gegen ihn gehabt, und ihn bereuet haben?

Sie werden die Borwurfe, die Sie mir gemacht haben, wieder bereuen muffen, und bas foll denn Ihre Strafe fenn!

Ich hoffe, daß Sie schon iso einsehen wers ben, wie ungegründet Ihr Verdacht gewesen sep: da Sie, von Ihrem Herrn Vater und Herrn Vetzter, die Ursache meiner Abwesenheit und den Ort meines Aufenthalts werden erfahren haben. Um Sie aber noch mehr zu beruhigen, versichre ich Sie, daß das Mädchen, dessen Aufenthalt auf meinem Gute, bep Ihnen Verdacht gegen mich erregte, eine Unglückliche sep, die zu meinem Landgute ihre Zussucht nahm, die ich ihr nicht versagen konnte, ohne ein Unchrist, ein Barbar zu seyn. Während meiner Abwesenheit ist sie abgeholt, und wie ich nunmehro weiß — entführt worden.

Die Pflicht, ble ich ihr, als einer, von aller Welt verlagnen, schuldig bin, halt mich zu= ruck, daß ich nicht fogleich felbst zu Ihnen eile und — Berzeihung hole.

Es wird nach einigen Tagen gewiß geschehen. Dann erwarte ich aber, daß mir mein henriet: chen nicht mit finsterer Stirn, auf dem Argwohn nistet, sondern mit dem offnen, herzlichen Gesichte entgegen komme, das ich sahe, als ich Sie ein: mal auf Ihrem Gartenhäuschen sprach. Ich bin zu unschuldig, als daß ich dieses nicht mit Bes wißheit erwarten dürfte.

Seit einiger Zeit scheint überhaupt ber gute Gott mich zu einem Werkzeuge zu machen, burch welches er bie Blenden retten will.

Statt bes ungludlichen Madchens, bem ich, auf meinem Landgute, eine Zuflucht gegonnt hatte, fand ich ben meiner Zurudkunft einen armen, ehr= lichen, gefluchteten, Crolauischen Soldaten, mit seiner Familie ben mir, deffen Versorgung mir durch die Prinzessun von Aitterstadt war empfohlen worden. Ware er auch weniger unglucklich gewessen: so wurde ich mich doch seiner, nach meinem besten Vermögen, annehmen, da ich weiß, daß

er mir nicht wurde seyn empfohlen worden, wenn ich nicht bas Glud hatte Ihnen, und durch Sie ber wurdigen Princessen Kunigunde bekannt zu seyn. Alles, was auf die entfernteste Art von meiner henriette kommt, ist mir angenehm.

Igo konnte ich meinen Brief schließen. Aber jede Unterhaltung mit Ihnen ift mir so angenehm daß es mir große Ueberwindung kostet, sie abzubrechen. Um also die Freude mit Ihnen zu plaudern, noch eine halbe Stunde genießen zu konnen, liefere ich Ihnen die Beschreibung eines Abentheuers, das ich, auf meiner Rückreise von Koldingen, bestanden habe.

In der Dammerung kam ich ben Carleberg an, und entdeckte, einige Schritte vom Wege, eine menschliche Gestalt, die sich an einen Baum gelehnt hatte. Ich ritt nach dem Baume zu und fragte: wer ist hier?

Er. Gin Menfch!

Ich. Das sehe ich wohl. Aber ich will wissen, was für ein Mensch hier fen?

Gr. haben Sie ein Recht darnach zu fragen? Ich. Allerdings! Ich bin der herr dies ses Dorfs, und des Platzes, auf dem er steht, Wer ift er? kurz geantwortet!

- E. Gin ungludlicher Menfch.
- 3. Das ift mir leid! Worinne besteht fein Unglud?
  - E. Aus was fur Grunde fragen Gie barnach ?
  - 3. Um ihm zu helfen.
- E. Go! um Berzeihung! Das fur eine Religion haben Sie?
  - I. Ich bin ein Christ!
- E. Ein Christ? nun da bitte ich Sie sehr, daß Sie weiter reuten, und mich nicht mit mehe rern Fragen beunruhigen. Sie können mich visistiren, und Sie werden finden, daß ich ganz wehrlos bin, und Sie von mir nichts zu besorzgen haben. Wollen Sie mich aber arretiren lassen, so bin ich in Ihrer Gewalt.
- I. Ohne die dringendeste Noth lasse ich niemanden arretiren. Aber wissen muß ich doch, was er hier, in der Dammerung, auf frenem Felzde zu thun habe?
  - E. Ich will hier übernachten.
- 3. Auf frenem Felde? Ben biefer Ralte? Er ist ja in Gefahr umzukommen!
- E. Desto besser für mich! so bin ich boch meine Plage mit einemmale los.

Ŋ 3 / J. S.

Ich. So fpricht tein vernünftiger Mensch! folge er mer in das Wirthshaus!

Er. Ins Wirthshaus? was foll ich da thun?

Ich. Sich erquiden, und auf einem weichen Lager ruben.

Er. Dhne Gelb?

Ich. Also hat er kein Geld ? Aber ich habe Geld, und ware nicht werth ein Christ zu heis sen, wenn ich nicht alles für ihn bezahlte, was ihm die Beherbergung in dieser Nacht kostet.

Er. Mein herr Ihre Worte klingen suße, aber -

Ich. Bas für ein Aber? frey herausges fprochen?

Er. Aber wenn ich Ihnen sage wer ich bin, so werden Sie gewiß aus einem andern Tone mit mir sprechen.

Ich. Doch ein ehrlicher Mann ?

Er. Gelobt fen Gott! das zu fenn habe ich mich immer befliffen, so lange ich lebe. Aber ich bin ein Jude.

3d. Ein Jube ?

Er. (heftig) Ja ber bin ich, und ich mare ein Schurke, wenn ich meinen Glauben vers leugnen wollte.

Ich. Und er glaubt, daß ich mich beswes gen, weil er ein Jude ist, seiner nicht annehe men wurde? Mann was spricht er hier! liebt ber Christ nicht alles, was Mensch ist?

Er. So mußte in Carleberg eine besondere Urt von Chriften wohnen.

Ich. Die wohnet hier! Er folgt mir sogleich! Mit einem tiesen Seufzer erhob er sich und wankte neben mir her. Ich rieth ihm den Steigbügel des Pferdes zu fassen, und sich daz durch einige Erleichterung zu verschaffen; allein so langsam ich auch ritt: so klagte er doch, daß er nicht vermögend ware, mir nach zu kommen. Ich mußte mich also entschließen, ihn vor mich auf das Pferd zu nehmen. In diesem Aufzuge kamen wir, nach einer halben Biertelstunde, auf meinem Gute an.

## Fortsegung.

Einen Juden zu bewirthen, ist immer eine bedenkliche Sache, Man mag ihm vorsetzen, 54 was

was man will, so hat er immer daben feine Ges wiffensfrrupel.

Sobald ich also, mit meinem Juden, auf meinem Zinumer angekommen, und durch seinen freven, offnen Blick, und seinen Anzug überzeuget worden war, daß er ein rechtschaffener Mann, und kein gemeiner Jude, sep, faßte ich seine rechte Hand fest, sahe ihm in die Ausgen und fragte: was wollen Sie essen? was wollen Sie essen?

Er. Was den hunger und was ben Durft stillt.;

Ich. Wenn ich Ihnen aber Speisen vortrage, bie Ihnen Ihre Gesetz zu genießen verbieten.

Er. Ich bin über Speisegesetze weit hinaus.

Sogleich gab ich Befehl, daß mein Tisch mit der mir gewöhnlichen, frugalen, Kost besetzt wurde.

Mein Jube aß alles mit, sogar Schinken ohne ein Wort zu sprechen. Der hunger schien ihm die Sprache benommen zu haben.

Sobald dieser gestillet war, und er das erste Glas Wein genossen hatte, brudte er, mit nas-

fen Augen, meine hand, und sagte : Gott vers gelte es Ihnen! Sie haben mein Leben ges rettet!

Ich. Darf ich benn aber nicht wiffen, burch welches Unglid Gie in die Gefahr, zu verhungern, gefommen find?

Er. Das kann ich Ihnen alles sagen. Wir armen Leute sind die einzigen in ganz Europa, denen die Rechte der Menschheit ent= rissen sind.

Ich. Leider wahr!

Er. (Indem er wieder ein Glas Wein trank.) Jeder Schurke, jeder pflichtvergesne Mensch, wenn ihm in seiner Jugend nur dreys mal Wasser über den Kopf ist gegossen worden, kann Würger werden, kann ein Geschäft treiben, wozu er die mehreste Lust und Geschicklichkeit hat. Und wir — wir werden als Unmenschen behanz delt. In den mehresten deutschen Ländern ist uns der Platz abgesteckt, wo wir wohnen dürsen, wie wenn wir von der Pest angesteckt wären! und zur Erhaltung unsers Lebens, erlaubt man uns kein anderes Geschäft, als Handlung. Stellen Sie sich vor; mein Herr, hundert dis fünf hundert

Kamilien in einem kleinen Fürstenthume, die weister gar keinen Nahrungszweig haben, als die Handlungen, muffen diese nicht Tag und Nacht auf Mittel raffiniren, ihren Waaren einen glanzenden Anstrich zu geben, sie im Preise zu ershöhen? oder daß ichs kurz sage, mussen sie, um mit ihren Familien nicht zu verhungern, nicht Betrüger werden?

Ich. Alles wahr!

Er. Dagegen muffen wir für die Beraus bung der Rechte, die und, als Menschen, zukoms men auch weit mehr zahlen, als andere, denen Wasser auf den Kopf gegossen ist, für den Schutz den sie genießen. Herr! ich sehe aus allem Ihsten Betragen, daß Sie ein braver Mann sind, daß ich also ganz frey mit Ihnen sprechen darf?

3ch. Das tonnen Gie ohne alle Furcht!

Er. Mennen Gie nun nicht, daß es frans fen muß, wenn ein ehrlicher Mann, der so gut, als ein andrer, fühlt, daß er auf der Erde von Gott das Burgerrecht erhalten habe, 30ll bes zahlen muß?

Ich. Gi nothwendig muß dieß franten. Aber ich bore boch, daß unsere beutschen Fürsten

ben

ben Anfang machen, diese, die Menschheit ent= ehrende, Abgabe abzuschaffen.

- Er. In den Provinzen, durch welche ich reiste, habe ich noch keine Abschaffung bemerkt. Wenigstens zwölfmal habe ich mich verzollen mussen, wie wenn ich ein Rind, eine Sau wäre. So lange diese Einrichtung nicht abgeschaft ist, so sagen Sie mir nichts von Aufklärung! Das ist ja Barbaren! In einem Staate, wo nicht Unverstand, wo Vernunft regiert, muß schlechsterdings jeder rechtschaffene Mann, er sey Bürger oder Reisender, glaube was er wolle, wenn er nur ein rechtschaffener Mann ist, geschützt wers den. Keinem darf man wegen seiner besondern Religionsmehnung Zoll absordern.
- J. Das leugne ich gar nicht ab. Wenn jede besondere Mennung verzollet werden sollte, so bekänne jeder Jolleinnehmer eine Tabelle, von wenigstens funfzig Rubriken, eine für Glauben an Geisterbeschwörung, die andere für Glauben an Magnetismus, die dritte für Glauben an Goldmacheren, die vierte für Atheismus, Mazterialismus u. d. gl. Aber lieber Mann! bep Ihnen kommt es nicht blos auf Meynungen, sons dern

bern auch auf Lebensart an. Bedenken Sie nur Ihren Cabbath!

- E. Du? was ifts bamit ?
- 3. Jeden Sabbath find die Juden fur die menschliche Gesellschaft gleichsam erstorben, find, daß iche aufrichtig sage, faule, unnüge Glieder des Staats.
- E. Und ist der Schade davon nicht auf unserer Seite? Werden wir durch dieses Joch nicht um den siebenden Theil unserer Lebenszeit gebracht, und in Unthätigkeit erhalten? dafür sollen wir noch Joll geben? Nehmen Sie mir nicht übel! Bey Ihnen wimmelt es von Mensschen, deren ganzes Leben ein Sabbath ist, und die dieses ewigen Sabbaths wegen noch von als Ien Abgaben befreyet werden.
  - 3. Und Ihre Speisegesete!
- E. Was schaden sie dem Staate? Menn ich das Gelübde thate mein Lebelang nichts als Gemüse zu effen, wem verschlägt dieß etwas? Mir schadet es, weil ich dadurch von vielen gessellschaftlichen Vergnügungen ausgeschlossen wers de, aber andern nicht. Warum soll ich denn dasür

bafür Joll geben? Giebt es doch unter ihnen Secten, die weit strengere Speisegesetze, als wir, haben, die ihr Lebelang kein Fleisch geniefs sen durfen, und denen man doch keinen Boll absfordert.

- J. Aber das schlimmste ift, daß sich, wenn ich auch alles übrige ben Seite setze, Ihre Nation zu keiner Arbeit verstehen will. Studisten, Handlung und einige Künste, das ist alles, worauf sie sich einlassen.
  - E. Und wer ift baran Urfache?
  - J. Doch wohl Sie.
- E. Ich bitte um Berzeihung! die Christen sind daran Ursache! Seit Jahrhunderten, Gott verzeihe es ihnen! ist uns das Recht, Aecker zu besitzen, Handwerke und andere bürgerliche. Geschäfte zu treiben, entrissen gewesen. Wir sind als Sclaven behandelt worden. Ist es denn, unter solchen Umständen, ein Wunder, wenit wir Sclavensinn bekommen haben? wenn bey dem größern Theile alle Begierde zum Aufstreben erstickt worden ist? Wenn die Lust zur Arbeit bey einer Nation sich nicht sogleich zeigt, die, seit Jahrhunderten, zum Müßiggange verdammt war?

- 3. Es ist zu bedauern! Sie und ich konnen die Sache nicht andern! trosten Sie sich
  mit den Aussichten in die Zukunft. Jeder Schrifts
  steller, von Kopf und Herzen, vertheidigt doch
  Ihre Rechte. Und fast alle unsere Kursten fangen an ihren Ruhm darinne zu setzen, daß sie die
  Lasten mindern, die die Vorurtheile der vorigen
  Zeit ihren Unterthanen aufburdeten.
- G. Die Aussichten sind gut so gut so schon so reigend wie die Aussichten, die ein Gefangner von seinem Bergschlosse, in eine reigende Ebene hat. Wenn nur die Ausssichten die Fesseln zerfräßen, die seine Knochel wund reiben!
- J. Wenn gute Aussichten auch des Gefangnen Fesseln nicht durchfressen, so machen sie fie ihm boch leichter.

Alle aufgeklarten Christen, und deren Zahl ist doch gewiß nicht gering, nahern sich doch ihnen, arbeiten daran, ihnen die Burden, die sie bisher unschuldig tragen mußten, zu erleichtern, nach und nach ganz abzunehmen, und ihnen die Rechte der Menschheit wieder zu verschaffen, die ihnen der blinde Religionseiser der Borwelt entrissen hat.

Mir kommt es aber immer vor, als wenn Ihre Nation gar keine Lust habe, sich uns zu nas bern, gar kein Zutrauen zu uns hatte, und ims mer einen geheimen Haß gegen uns ben sich nahrte.

E. Je das ist ja ganz ausgemacht. Die Aufgeklarten unter meiner Nation werden sich zwar nie so sehr erniedrigen, daß sie sich an einem Christen rachen sollten, sie werden sich freuen, wenn sie ihren Unterdrückern, so oft sie in Noth gerathen, benstehen konnen. Denn daß es unster uns brave, edelbenkende, Menschen gebe, das werden Sie wohl nicht abkeugnen.

3. Das kann ja nicht abgeleugnet werden. Die Wohlthaten, die die Berliner Judenschaft den Abgebrannten in Neuruppin, wo sonst kein Jude übernachten durfte, erwiesen hat, bestätizgen ja Ihre Behauptung vollkommen.

E. Mein lieber Herr! ahnliche Geschichten tonnte ich Ihnen noch gar viele erzählen, wenn es nicht zu prahlerisch ließe.

Genug aber, jede Nation, jede Religiones parthen hat ihren gemeinen Mann, der immer den größten Theil ausmacht, Habe ich Recht oder Unrecht?

3. Bolls

- 3. Bollfommen Recht!
- E. Wir haben also nothwendig auch unsern gemeinen Mann. Und dieser, das leugne ich nicht, hat immer gegen alles, was Christ heißt, einen geheimen Haß. Ist ihm dieses zu verargen? Ist der Unterdrucker nicht selbst die Ursache, wenn der Sclave ihn haßt? Mein? die Frenheit zu tauben? mit Abgaben, mit Joll belästigen? kann das Liebe erzeugen? Ieder Groschen, den wir Zoll erlegen mussen, reist die Verbitterung aufs neue, dieß konnen wir nicht andern.

Berzelhen Sie mir, mein Herr! wenn ich vielleicht zu freymüthig rede. Wenn der Christ dem Juden Gutes thut, was ist dieß sonderlis ches? der Beleidiger erquickt den Beleidigten unster den Leiden, die ihm größtentheils seine Landssleute zugefügt haben. Aber — wenn der Jude dem Christen Gutes thut — so — ich hoffe Sie nehmen mir es nicht übel — so erquickt der Besleidigte seinen Beleidiger.

J. Ihre Frenmuthigkeit nehme ich Ihnen nicht übel, aber das muß ich Ihnen doch fagen, baß wir auch Grund haben, und für den beleis bigten Theil zu halten.

E. Gie?

- E. Sie? fur den beleidigten Theil zu halten? Je da bin ich doch begierig die Grunde zu horen.
- J. Saben Ihre Borfahren nicht Jesum, ben Lehrer unserer heiligen, vortreflichen, Relis gion creußigen laffen?
- E. Was tausend, was gehen mich benn meine Vorsahren an? Wenn diese schlecht gehans delt, wenn diese einen rechtschaffnen Mann gestödtet haben, was kann ich benn dazu? können Sie mir denn beweisen, daß meine Boreltern mit in das Bluturtheil stimmten? Können Sie mir denn darthun, daß Sie nicht von dem rds mischen Officiere abstammen, der Jesu die Dorsnencrone aussehen ließ?
  - 3. Das fann ich freilich nicht.
- E. Wenn nach achtzehn hundert Jahren die Nachkommen die Sunden der Boreltern tra= gen sollen, wie will es da den Christen geben!
  - 3. Bie fo?
- E. Wie so? unsere Vorfahren haben einen unschuldigen Jesus hinrichten lassen. Ihre Vorsfahren, das heißt, die Christen, die vor Ihsnen lebten, haben Millionen unschuldige Juden hingerichtet.

Menschl. El. oter Th. 3 3. 9

- 3. D schweigen Sie mir von biesen Greueln, bie ich, wie Sie leicht glauben werden, von gans zem Herzen verabscheue.
- E. Ei das glaube ich wohl, so wie Sie mir gewiß auch glauben werden, daß ich die Ereutzigung Jesu herzlich verabschene. Aber Sie bringen mich ja selbst dahin, daß ich frey reden muß. Hat man uns sonst nicht immer beschulz digt, daß wir die Christenkinder ermordeten? daß wir die Brunnen vergifteten, und unschuldige Menschen, wegen dieser unerwießnen Beschuldis gung, ermordet?
- 3. Laffen Sie uns diesen verdrüßlichen Discurs abbrechen! Wenn unsere Vorfahren ges gen ihre Nation barbarisch gehandelt haben : so muffen Sie mir doch zugestehen, daß ihre Nachskommen desto milber und dulbsamer sind.
- E. Gewiffermasen! sie massacriren und freis lich nicht mehr! sie saugen und nur nach und nach bas Mark aus, daß wir langsam, vor hunger und Rummer, dahin sterben mussen.
- 3. Sie sind, wie ich sehe, aufgebracht! Die Aussaugung des Marks muß doch so gar stark nicht seyn, weil es in allen Provinzen, wo

ihre Nation geduldet wird, Juden giebt, die fich ein ansehnliches Bermogen erwerben.

- E. Einer vielleicht, an dessen Seite huns dert andere verschmachten. Wir kommen aber auf eine Materie zu reden, die wir in einem Vierteljahre nicht erschöpfen, und, die wir bende nicht abandern konnen. Erlauben Sie mir also, daß ich Ihnen, zum Beschluß, nur daß harte Schicks sal schildern darf, das mich selbst betroffen hat.
  - 3. Dieß zu horen bin ich fehr begierig.

### Fortsehung.

E. Ich reise von Konigsberg nach Wien, und entrichte meinen Zoll allenthalben, wo er mir abgefordert wird, punctlich. In Carmin durch= zähle ich meine Casse, und sehe ein, daß es bey= nahe unmöglich ist, damit Wien zu erreichen. Dieß macht mich traurig. Da ich aber in Carmin erfahre, daß es bis Wien verschiedne Derter gebe, wo der Jude für die Erlaubniß die Nacht daselbst zu schlassen, einen Ducaten zahlen muß: so werde ich überzeugt, daß es schlechterdings unmöglich sey, mit meinem Gelbe Wien zu erreichen.

Was

Was thue ich also? Ich entschließe mich, meine herkunft zu verleugnen, und mich fur eisnen Christen auszugeben.

- J. Und baran thaten Sie Unrecht. So lange man in einem Lande lebt oder reifet, muß man feine Gefetze befolgen, wenn fie auch ungerecht waren.
- E. Alles mahr! Aber Noth hat kein Gefetz! Stehlen verbieten alle Gesche. Wenn aber der Arme gar kein Mittel sieht, seinen Hunger zu stillen, dann ifts ihm doch wohl erlaubt zu stehlen?

3. Bitten ift ihm noch immer erlaubt.

Er. Erlaubt freilich. Wenn er aber voraus sieht, daß ihm sein Vitten nichts helfen wird? wie da? In diesem Falle war ich. Ich sahe voraus, daß, wenn ich in der nächsten Stadt, wo co gewöhnlich ist, für die Erlaubniß zu übers nachten, dem Juden einen Ducaten abzusordern, meinen Geldmangel vorschützen, und sagen würs de: ich bin ein Jude — daß gestehe ich — ich bin nach den Landesgesetzen verbunden, für die Erlaubniß hier zu übernachten, einen Ducaten zu bezahlen, das weiß ich! Aber ich muß noths wendig nach Weien reisen; und wenn ich diesen,

und mehrere, Ducaten bezahlen soll: so ist es mir unmöglich Wien zu erreichen; Ich beschwöre Sie daher, ben der allgemeinen Menschenliebe, die Jesus gelehret hat, daß Sie mir diesen Ducaten erlassen; ich sahe, sage ich voraus, daß mir alle meine Vorstellungen, meine Vitten, meis ne Beschwörungen gar nichts helsen, daß man mich verspotten und wie einen Zigeuner, zur Stadt hinaus werfen würde. Habe ich Unrecht?

J. D Mann! wie demuthigen Sie mich! Daß fich in jeder mittelmäßigen Stadt so viele Edele ges funden hatten, die willig gewesen wären, für Sie, wenn Sie ihre Noth erfahren, zusammen zu legen, getraue ich mir behaupten zu konnen. Daß aber nur ein Zolleinnehmer Ihnen die Abgabe würde erlassen haben, daran zweisle ich. Unsere Zolleinnehmer sind alle auf die pünktlichste Befolgung der Gesetze, keiner aber auf die Erweisung der christlichen Barmherzigkeit, augewiesen.

Er. Alles mahr! Konnen Sie mir es aber verdenken, wenn ich unter diesen Umftanden meine Zuflucht zur Lügen nehme?

Ich. Ich geftehe, daß ich nicht weiß, was ich auf diefe Frage antworten foll. Reden Sie weiter!

Er.

Gr. In Kolchis verbarg ich also meine Herkunft — sie wurde verrathen — man setzte mich, wie einen Missethäter in Arrest — umsonst stellte ich meine Noth vor, umsonst bat ich, ums sonst berief ich mich auf das neue Testament. Man verspottete mich, bemächtigte sich aller Estefeten, die ich ben mir hatte, und setzte mich in die entsetzliche Nothwendigkeit, entweder zu vershungern, oder zu betteln, oder zu stehlen. Da ich nun zum Betteln, zu viel Stolz, zum Stehlen aber zu viel Ehrlichkeit habe: so entschloß ich mich, zu verhungern.

Ich. Schrecklicher Entschluß! Erlauben Sie mir aber nur eine Frage!

Er. Und die heißt ?

Ich. Wenn ein Jude vollkommen von der Wahrheit und Gottlichkeit seiner Gesetze überszeugt ist, sie strenge befolgt, deswegen den Verslust seiner Guter, seiner Frenheit, seines Lebens selbst duldet, so ist er, in meinen Augen, so wesnig ich auch Jude bin, ein sehr würdiger Mann. Jeder brave Mann muß nach seiner Ueberzeuzung handeln, und sich durch keine Bedruckung, kein Gesängniß, keine Todesstrafe verleiten lassen,

fen, gegen dieselbe etwas ju thun. habe ich bierinne nicht Recht ?

Er. Bollfommen Recht! Ich weiß aber schon, wohin Sie wollen. Belieben Sie weiter zu reben!

Ich. Wenn nun aber ein Jude den Ungrund seiner Gesetze einsieht, sie selbst übertritt,
so wie Sie igo thun, da Sie mit mir Schinken
effen, und doch um dieser, von ihm übertrets
nen und verachteten Gesetze willen, sich die Reche
te der Menschheit entreissen läßt: so ist mir dies
ses, ich gestehe es, unerklarbar.

Er. Ich will es Ihnen gleich erklaren. haben Sie nur erst die Gewogenheit, mir zu sas gen, mas ein Jude thun soll, der den Ungrund seiner Gesetze einsieht?

Ich. Die Antwort ift leicht - fich taufen laffen.

Er. Dazu bin ich gleich bereit. Laffen Sie, wenn Sie wollen, morgen Ihren herrn Pfarrer bestellen, so lasse ich auch morgen die Taufe an mir vollziehen!

Sch. Freund! Sie erscheinen mir igo, in einem ganz andern Lichte.

Er. Wie so?

Ich. Beil Sie so leichtfertig einen so wiche tigen Schritt thun wollen. Wenn ich die Taufe auch gar nicht als religibse Handlung ansehen, wenn ich sie auch nur als Ceremonie betracheten will, wodurch der Jude bekennt, daß er aushöre ein Jude zu seyn: so ist es doch fürwahr, kein Spiel, allen seinen vorigen Verbindungen, seinen Gesetzen, seiner Lebensart entsagen, und ganz andere Grundsätze anzunehmen, die man noch nicht geprüft hat.

Er. Noch nicht geprüft? D mein herr! ich habe Ihr neues Testament oft gelesen, und über diesen Schritt lange nachgedacht. Wollen Sie mich taufen lassen?

Ich. Nein! Denn erstlich kenne ich Sie nicht.

Gr. Wenn Sie mich kennen wollen, so belieben Sie nur nach Kraswitz, an wen Sie wollen, an Prediger oder Burgermeister zu schreis ben. Wenn diese nun alle mir ein gutes Zeugs niß niß geben! barf ich bann erwarten, daß Sie mir bie Taufe verwilligen?

Ich. Das kann ich nicht — bas muß ich bem Confistorium melben.

Er. Nun da haben wir es! Sie haben das Rathsel, warum ein Jude, der die Wahrheit seiner Gesetze bezweifelt, sich nicht taufen läßt, und um Meynungen willen, die er selbst nicht glaubt, alles duldet, sich selbst geldset.

3ch. Noch sehe ich die Auflbsung nicht ein.

Er. So erlauben Sie mir, daß ich Sie darauf aufmerksam mache. Sobald ich mich ben dem Consistorium zur Taufe melde, so legt es mir das Athanasische, und Gott weis, wessen Glaubensbekenntniß noch, vor, daß ich es anz nehmen soll. Das kann ich nach meiner Ueberzzeugung nicht. Wenn ich aber gegen meine Ueberzzeugung etwas bekenne; so bin ich ein schlechter Mensch. Wollen Sie durch die Taufe schlechte Menschen machen?

3ch. Bewahre Gott!

Er. Wenn ich zu Jesu gekommen ware, und hatte um die Taufe gebeten; so mahr Gott 35

100

lebt, er hatte dem Petrus, oder Johannes, oder einem andern seiner Jünger den Austrag gegeben, mich zu tausen. Wer ein redlicher Israelit, ohe ne Falsch war, und an ihn glaubte, der erhielt, ohne Glaubensbekenntniß, die Tause. Damit komme ich aber ben Ihren Consistorien nicht aus. Und wenn ich ein Engel vom Himmel wäre, und versicherte auf das theuerste, daß ich die Lehre Jesu für wahr hielte; so würde man damit doch nicht zufrieden sehn, sondern noch von mir verslangen, daß ich auch an den Athanasius, Augusstinus, und dergleichen Leute glauben sollte.

Ich. Das Rathsel ist mir gelost! Thun Sie, was Sie wollen!

Er. Wohl und! Wenn wir Leute waren, die thun konnten, mas fie wollten! Satten wir biese Frenheit — morgen reisete ich nach meiner Vaterstadt zurud, und heurathete mein liebes Blumchen.

Ich. Das wird Ihnen boch wohl niemand wehren?

Er. En das wollte ich meynen! Das hep: rathen ift mir ja verboten!

Ich. Wie? Was? Das henrathen ware Ihnen verboten? Wer hat dieß verboten?

Er. Unfer Fürft.

Ich. D Mann! reden Sie nicht so, daß ich auf Sie mistrauisch werden muß L Ich gestehe Ihnen, daß ich Sie, wegen der Freymuthigkeit mit der Sie bisher gesprochen haben, lieb geswonnen habe. Aber wenn Sie so etwas sagen; so verlieren Sie Ihren Credit. Wie? ein Fürst sollte seinen Unterthanen das heyrathen verboten haben?

Er. So wahr ich vor Ihnen stehe. Zu Ende des vorigen Jahrs, hat er den schrecklichen Befehl publiciren lassen, daß keine Mannsperson von unserer Nation, den Erstgebornen ausgenommen, sich verheyrathen sollte. Da ich nun, ohne meine Schuld, ein Jahr später auf die Welt gekommen bin, als mein Bruder! so muß ich, will ich ans ders ein Unterthan meines Fürsten bleiben, auf Lesbenslang auf den Ehestand Berzicht thun. Denn wenn ich auch alle meine Kräfte anwende, ein recht braver, verständiger, thätiger Mann zu werden, so kann ich es doch mit alle dem nicht so weit bringen, daßich der älteste in meiner Familie werde.

Ich. Freylich nicht!

Er. Folglich — weil ich nicht zuerst die Mutter gebrochen habe: so bin ich Lebenslang verdammt, ben Freuden der Liebe zu entsagen, darf nie Gatte, nie Bater werden! Nun! reden Sie! ist dieß nicht Ungerechtigkeit? Der Türke, nehmen Sie es mir nicht übel, der Türke verbieztet mir den Shestand nicht, so lange ich meine Abgaben ordentlich entrichte.

Ich. Wenigstens habe ich dieß nirgends gelesen. Aber sagen Sie mir doch nur, Ihr Fürst ift ja sonst so gut, so menschenfreundlich, was für einen Grund führte er denn für sein Verbot an?

Er. Diesen - baß wir uns zu ftart vermehrten.

Ich. Darin mag er wohl recht haben. Denn, weil ben Ihrer Nation der Chestand vorzäuglich begünstigt wird: so vermehren sie sich wie die Kaninchen. Da ich in Grünau studierte, bin ich oft erstaunt, über die Menge von Judenkins dern, von denen alle Straßen winmelten.

Bevollerung nicht bes Furften Reichthum?

- Ich. Der Grundsatz ift, mit ihrer Erlaubeniß, nicht durchaus wahr. Der größte Reichthum eines Fürsten, ist freilich Bolksmenge; Aber dieses Bolk muß denn nun auch so beschaffen seyn, daß es seine Kräfte braucht, und damit einen Beytrag zum allgemeinen Besten giebt. Das ist aber bey Ihrer Nation nicht, die mehresten zehren nur, aber erwerben nichts. Wenn also der Fürst die zehrenden Mitglieder zu vermindern sucht: so darf man ihm dieß freylich eben so wes nig verdenken, als wenn er seinen Marstall einz schränkt.
- Er. Ich habe diesen Abend von Ihrer Wohlthatigkeit gelebt! Dankbarkeit verschließt meinen Mund!
- Ich. Machen Sie doch kein Aufheben, von einer Handlung, zu der ich, ich will nicht sagen als Christ, sondern schon als Mensch, verbunden war. Glauben Sie aber wirklich, mir Dank schuldig zu seyn! so ist der beste Dank, den ich von Ihnen erwarte Freymuthigkeit.
- Er. Freymüthigkeit? Im Bertrauen auf Ihr Wort, will ich also freymuthig seyn. Braus den wir nicht auch unsere Krafte? Geben wir durch

durch die Entrichtung unserer Abgaben nicht auch unfern Beytrag jum allgemeinen Beften ?

Ich. Eine Freymuthigkeit ift ber andern werth. Mir kommt es immer vor, als wenn die Unwendung Ihrer Krafte mehr zehrend fur ben Staat, als erwerbend, mare.

#### Er. Wie ? wie verftehen Sie bas?

Ich. Es ift leicht zu verstehen. Wenn ber Gelehrte, ber Runftler, ber Sandwerksmann und der Bauer, feine Rrafte braucht; fo bringt ein jeder etwas wirklich hervor, das Geldes werth ift, er liefert alfo wirklich einen Beytrag jum allgemeinen Besten. Wenn Ihre Nation aber thatig ift : so bringt Sie nichts hervor, Schafft aus entfernten Landen allerlen entbehrliche Dinge herben, beredet die arbeitenden Mitburs ger, fie ju taufen, loct ihnen ihr fauer erworbnes Geld ab, und gehret also von den Fruchten ihres Fleifes. Wenn also der zehrende Theil sich gu fehr vermehrt, fo muß nothwendig der erwerbens be daben leiden, und der beste Fürst fommt badurch in die Nothwendigkeit, der Bermehs rung des zehrenden Theile, Sinderniffe gu feten.

Er. Und wenn ich nun bieß alles zugebe, was follen wir thun?

Ich. Arbeiten, bas Land bauen, Runfte und Sandwerke treiben. Nie hat ein vernünftiger Fürst dem arbeitsamen Burger den Shestand verboten. Die Arbeitsamkeit Ihrer Nation wird also gewiß bieses Berbot unnothig machen.

Er. Aber mein? wir durfen ja nicht ars beiten — wir durfen ja keine Aeder kaufen! keine Handwerker treiben!

Ich. Traurig genug! wenn Sie nur aber hierzu erst recht Lust bezeigen: so wird es nicht an Fürsten fehlen, die Ihnen willig ihr Land, mit den möglichsten Freyheiten, anbieten. Ein arz beitsamer, geschickter Unterthan, er sen Jude, Christ, oder Türk, ist allemal für den Fürsten ein sicheres Capital. Und Capitale, die sich verzinsen, zu erwerben, ist gewiß jeder Fürst, wäre er auch nicht Menschenfreund, würde er auch bloß durch einen vernünftigen Eigennutz geleitet, von ganzem Herzen geneigt.

Er. Ich besorge Ihnen beschwerlich zu fallen.

Ich. Gar nicht. Wenn Sie sich aber nach der Ruhe sehnen, so soll Sie mein Bedienter nach dem Wirthshause begleiten, wo Sie alle Bequemlichkeit unentgeldlich finden werden.

Er nahm den Vorschlag an, und ich that, um ihm zur Fortsetzung seiner Reise behülflich zu seyn, das, was meine Henriette wurde gethan haben, wenn sie in meiner Lage gewesen ware.

Leben Sie recht wohl, Freundin! von beren Besit ich mein Erdengluck erwarte!

Nach einigen Tagen umarmt Sie

Ihr

treuer Carl.

## 3molfter Brief.

## Benriette an Carln.

Gollnau, b. 26. Mary

## Mein Berglichgeliebter Carl!

Seit meinem Auffenthalte in Carlsberg, habe ich unaussprechlich viel gelitten. Wenn Sie nur den zehnten Theil des Grams sich vorstellen konnten, der mich gepeinigt hat, da ich dachte, Carlist mir untreu: so weinten Sie gewiß, wenn Sie mich anders lieb haben, ben Lesung dieses Briefs so, wie ich weine, ich kann es unmöglich lassen, da ich ihn schreibe. Guter Carl! mein ganzes Leben! wie schwach bin ich! ich muß wirklich die Feber niederlegen

Ich muß Ihnen sagen, daß mich Ihr Brief febr, aber nicht gang beruhigt hat.

Ich habe Ihnen Unrecht gethan — und bas muß mich boch wirklich unruhig machen.

Aber etwas macht mich noch mehr unruhig

— das ist, daß ich es fühle, was ich für ein
unglückliches Geschöpf bin. Ich muß es Ihnen
gerade heraus sagen: ich glaube nicht, daß es
Menschl. El. 6ter Ch.

mir möglich ware, ohne Sie zu leben. Ist bas nicht erhärmlich? Bloses Glück ist es, daß meisne Neigung auf Carln siel. Aber wie? wenn sie auf einen leichtsinnigen, unredlichen Menschen — gefallen wäre? Da säße ich nun iho, und weinte meine Augen roth, und könnte keisne Freude mehr genießen.

Ach es ist bloses Gluck, daß ich igo nicht verzweifeln muß.

Das heftige Verlieben in eine Person, ist — ich kann es nicht bergen, ist ein großer Fehler — eine bejammernswürdige Unvollkommenheit. Ich denke immer, jeder Mensch sollte sein Glück von sich selbst erwarten; sollte recht gut, rechtzschaffen, und thatig senn, und alles entbehren lernen, was er nicht haben kann. Dann mochte es ihm gehen, wie es wolle, er wurde doch aufrieden leben.

So benke ich — lieber Carl — so benke ich! Wollte Gott, ich handelte auch so! aber so weit ist es leider mit mir gekommen, daß ich einen gewissen Namen nicht schreiben kann, ohne daß mir das Blut nach dem Herzen tritt, und daß mir auf der Welt nichts mehr Freude macht, wenn

wenn mir ber Gedanke durch den Ropf fabrt: Carl (ich fann es bod) nicht laffen, ben lieben. bofen, fugen, bittern Namen noch einmal bin au fchreiben) ift bir ungetreu. Auf diese Art bangt meine Gludfeligfeit nicht mehr von meis ner eignen Tugend, fondern von der Willfahr und den Launen eines Fremden ab. Gott er= barme fich aller, berer Gludfeligfeit von irgend etwas andern auf ber Welt, als von ihnen felbst abhangt. Und mein lieber Better Rollow, hat mir boch gewiß gute Grundfage bevgebracht. und mich vom Lefen verliebter Bucher abgehal= ten. Wie mag es nun wohl meinen ungludli= den Schwestern geben, die vom Morgen, bis gum Abend, immer in Buchern blattern, die von nichts, als Liebe, handeln.

Auch Sie, erwarten Ihr Erbenglud von mir? Ich zeigte diesen Ausdruck meinem Vetter — er zuckte die Achseln, und sagte: Da ist sein Gluck schlecht gegründet. Wenn heute also deisne Reigung auf einen andern siele, so ware er unglücklich?

Die Herren-Erzieher schreiben so viel — so viel — aber — so lange sie und das Mittel nicht R 2 leh: Iehren, die Liebe zu beherrschen — so haben sie noch wenig gethan. Sie lehren uns den Jorn, die Eßbegierde u. d. gl. mäßigen. Möchten sie und doch auch das Mittel bekannt machen, die Heftigkeit der Liebe zu mäßigen. Mir kommt es immer vor, als wenn mehrere Menschen durch Liebe, als durch Jorn, ungläcklich würden.

Der lettre Vorfall in Carlsberg hat mich klug gemacht. Ich werde thun, was ich kann, um die Liebe zu mäßigen, die mir schon so uns aussprechlich viele Leiden verursacht hat. Thun Sie — ich bitte Sie — ein Gleiches — wir wissen nicht, welcher Unstern uns trennen kann!

Lieb ist es mir aber auf alle Salle, wenn Sie mich bald besuchen! In Roldingen werden Sie mich nicht mehr finden: denn wir find nun in Gollnau, wo mein Vater die Amtmannssstelle angetreten hat.

Da wir in Grunau ankamen: war auf bem Markte ein großer Auflauf von Studenten. Wir erkundigten uns, was dieß senn solle? ben meisnem Better, er wußte es aber selbst nicht. Bald barauf kam ein Student, und brachte ein Buch wieder, das er von meinem Better erborgt hatte.

Diesen fragte er, woher der Larmen entstanden ware? Da fieng dieser so heftig an zu lachen, daß wir einige Minuten warten mußten, ehe wir etwas von ihm erfahren konnten. Endlich sagte er: Der herr von Zelter hatte einen Spaß gehabt, hatte heute eine Gasteren angestellt, und dazu den narrischen Rath Wisnich einladen lassen.

Er hatte ihm deswegen eine PorteChaise zus geschickt, die aber ohne Sitz, und so eingerichs tet gewesen ware, daß ber Fußboden hatte hers ausfallen muffen, sobald er sich in dieselbe ges stellt hatte.

Kaum ware er in dieselbe getreten gewesen, so hatten die Träger die Thur verschlossen, hatzen die PorteChaise aufgehoben, waren damit so geschwinde als möglich, davon gelausen, und Wienich — hatte — in der Porte — Chaise zu Fuße lausen mussen — und die halbe Unisversität — ware nachgezogen.

Dieses erzählte er mit abgebrochnen Worten: weil er vor Lachen kaum reden konnte. Mein Better Rollow wurde ernsthaft, und fragte: und sie zogen auch nach?

Stub.

Stud. (lachend) Freylich; ich bachte, ich mußte mich vor Lachen ausschütten.

Moll. Ifts möglich? ift das die Wirkung von den Buchern, die ich Ihnen bisher zu lesen gab?

Stud. (betroffen) Ich weiß nicht, worauf Sie zielen.

Roll. Gar nicht? daß doch in mahrer Auf: klarung und Moralität der Student immer der letzte senn muß!

Stud. Ich bitte um Berzeihung! ich — ich — ich weiß nicht, worauf Sie zielen.

Roll. Wirklich nicht? Sagen Sie mir, was hat ber ungluckliche Rath gethan, baß Sie ihn zum Gegenstande bes bffentlichen Spottes macheten?

Stud. Er ift ein Narr. Ifte benn Unrecht, einen Narren zu verspotten ?

Moll. Woher wissen Sie, daß er ein Narr ist?
Stud. Er macht ja lauter narrisches Zeug.
Haben Ihro Hochwurden nicht gehört, wie er —

Roll. Will von nichts wissen. Warum hat er denn das, das, das gethan?

Stud. Beil er ein Marr ift!

Roll.

Roll. Weil er einen schwachen Verstand hat, wollen Sie sagen. Unter allen Narrenstreichen, die er sein Lebelang begieng, ist vielleicht keiner so albern, als der, den heute die hochsbliche Grünauische Vurschenschaft begangen hat. Dese wegen will ich Sie doch nicht für Narren ers klären, sondern zucke nur die Achseln, und bes Hage ihren schwachen Verstand.

Stud. (erblagte und verftummte.)

Roll. Sagen Sie mir, nach Ihrem beffen Bewissen, wenn Gie einen armen gebrechlichen Menfchen fennten, ber ausgewachsen mare, ober hinkte, oder schielte, oder hatte einen Schaden, und fåben, daß er durch muthwillige Menschen perspottet murde, murden Gie biefes mohl fur Recht halten? Daß es in Grunau noch 1788 Mufenfohne giebt, die fo etwas thun konnen, ift eine ausgemachte Sache, bavon rede ich gar nicht. Der Troß von Studenten, ber igo frey= lich, Gottlob! ben weiten den fleinften Theil ausmacht, und bie Gaffenjungen, fteben immer auf einer Stufe, haben einerlen Grundfage, ei= nerlen Sitten, einerlen Biel, nach beffen Erreis dung sie arbeiten. Davon ift, wie gesagt, die \$ 4 Rede

Rede gar nicht. Nur dieß will ich von Ihnen wissen, ob Sie es für Recht halten, daß ein gebrechlicher Mensch, wegen körperlicher Fehler verspottet werde?

Stud. Das mare fchanblich!

Roll. Welch Ungluck ist benn aber nun größer, schielende Augen, oder einen schielenden Verstand, einen verwachsnen Körper, oder eine verschobene Seele zu haben? Reden Sie! ant: worten Sie bestimmt!

Stud. Gebrechen der Seele scheinen mir immer beklagenswurdiger, als Gebrechen bes Korpers.

Roll. Wohl mahr! aber was soll man von benen nun halten, die den armen Unglücklichen, bessen Verstand fehlerhaft ist, verspotten?

Stud. Ich bitte recht fehr um Verzeihung! ich habe mich durch anderer Exempel mit fortzreißen laffen, ich habe fehr gefehlet.

Roll. Ganz unaussprechlich sehr gefehlt. Wer dem Lahmen die Krücke nimmt, und ihn in die Nothwendigkeit setzt, zu fallen, und den gesunden Fuß auch zu zerbrechen, der handelt vhugefähr so, wie Sie gehandelt haben.

Stud.

Stud. Ich bitte Sie! Demuthigen Sie mich doch nicht zu sehr!

Roll. Ich demuthige Sie nicht, Sie selbst, Sie selbst haben sich gedemuthigt. Wer schlecht handelt, demuthigt sich selbst.

Stud. Das kann ich boch aber nicht aus-

Roll. Dafür kann ich nun aber nichts. Disnich hat einen schwachen Berftand, bas weiß ich. So heilige Pflicht es nun ift, bem Durftigen einen Behrpfennig zu geben, ben Rranten zu erquiden, ben Gefallenen aufzurichten: fo heilig und noch weit heiliger ift die Pflicht, bem Menschen mit Towachen Berftande, bengufteben, ihn zu belehren, und ihn gegen Spott gu ichuten. Wienich, bas fage ich Ihnen gerade zu, hat zwar einen schwachen Berftand, aber weit, weit mehr philologische Renntniffe, als Gie und Ihres Gleichen haben, und ein gutes Berg. Mit feinen Renntniffen hatte er noch viel Gutes ftiften konnen; aber burch die Art, wie ihn herr v. Zelter, und mehrere andere behandelt haben, ift er fur die Belt gang unbrauchbar gemacht, ber gesunde Tuß ift ihm gertreten worden, ba ber eine ichon gebrechlich mar.

Digitized by Google

Stud. Ich gehe mit Reue von Ihnen. Darf ich bitten, daß Sie mir Abts Buch vom Berz bienste, etwa auf zwen bis bren Wochen leihen?

Roll. Abts Buch vom Verdienste? Bas wollen Sie damit thun?

Stud. Es lesen — studieren — mich bars nach bilben. —

Roll. D studieren Sie doch, ich bitte Sie, erst sich selbst. Sobald ich überzengt bin, daß Sie sich selbst studiert haben, will ich Ihnen mit Vergnügen, Abts und aller braven Manzner Schriften, die ich in meiner kleinen Bibliozthek habe, mit Vergnügen leihen.

Der Student machte eine Berbeugung, und trat beschämt ab. Mein Better sprach aber noch sehr nachdrücklich über die große Sünde, einen Blodsinnigen zu verspotten, und seine Schwächen aufzudecken.

Bielleicht hatte er noch einen halben Tag (ich glaube es heißt) beclamirt: wenn nicht bas Posthorn ber Extrapost, die wir bestellt hatten, ihm Stillschweigen aufgelegt hatte.

Ich fetzte mich, nebst meinem Bater ein, und er begleitete und,

In Arbbnitz wurden die Pferde gewechselt, und wir waren entschlossen, daselbst unsere Mits tagsmahlzeit zu halten. Wir fanden aber ein so langes, garstiges Haar darinne, daß uns aller Appetit vergieng.

Stellen Sie sich vor, lieber R. N. (ich mag Sie nicht mehr nennen, bis Sie ganz der Meisnige sind) Stellen Sie sich, sage ich, vor, der Posthalter brachte mit der rechten Hand, zwep gebratene Huhner, und auf der linken, hielt er ein Kind, das von Blattern starrte.

Mir war es mehr barum zu thun, ben Mas gen auszuleeren, als ihm noch etwas zuzufühs ren. Meines Vaters und Vetters Gesichtsfars be verwandelte sich.

Da wir nun einige Minuten die gebratenen Huhner angesehen hatten: fragte der Hofrath Roll, der eine Viertelstunde vor uns angekoms men war, spottisch, ists nicht gefällig, zu speissen?

Ich wendete mich um, und sahe zum Fenster hinaus, mein Vater that ein Gleiches. Mein Better antwortete aber: unter diesen Umstänben ist es wohl besser, zu hungern, als zu essen. Hofr. hofr. Recht mogen Sie wohl haben. Das ift aber doch hochft dumm, daß man in Birthshäuser tommt, wo es besser ist zu hungern, als zu effen. Wenn ich in ein Birthshaus gehe, so will ich effen und trinken, aber nicht hungern und durften.

Bett. Wohl wahr! Aber der arme Mann ist unschuldig. Er ist Wirth und Bater. Mit der rechten Hand erfüllte er die Pflicht als Wirth, mit der linken, als Bater. So widers sprechend auch, in meinen Augen, ein Blatters kind, neben gebratnen Hahnern ist, so wenig Lust ich auch fühle, die letztern zu genießen; so wenig bin ich doch gesonnen, dem armen leidens den Vater deswegen Vorwürse zu machen.

Hofr. Ey, die will ich ihm auch nicht maschen. Der gute Mann that, wie Sie sagten, was er konnte. In der rechten Hand trug er die gebratnen Hühner, auf dem linken Arme das Blatterkind; mit jener erfüllte er die Pflichten als Wirth, mit diesem, als Bater. Ich muß Ihnen sagen, ich habe den Mann deswegen lieb gewonnen. Und wenn Sie von der Parthie sind, so dächte ich, wir bezahlten ihm die Mahlzeit doppelt, einmal für die gebratenen Jühner, das andere mal, für das Blatterkind.

Bett. Sehr ebel! Meine Gesellschaft if

Sofr. Abscheulich bleibt es doch aber immer!

Bett. Abscheulich, abschenlich! Das soll benn aber ber arme Mann thun? seine Gafto ober sein Kind vernachlässigen?

Sofr. Der arme Mann kann weiter nichts thun; er hat gethan, was er konnte. Aber ber Staat — ber Staat — lieber herr Prediger!

Bett. Der Staat? Bas follte benn dieser thun, um gebratne Suhner von den Blatterkins bern zu trennen?

hofr. Gar nichts weiter, als die Blattern ausrotten.

Bett. Die Blattern ausrotten? Ein Bunsch, ber Ihrem herzen, lieber herr hofrath, Ehre macht, sollte aber der Staat vermögend senn, diesen Bunsch zu erfüllen?

Hofr. Seit dem wir die Pest ausgerottet und dem Wetterstrahle seine zerstbrende Araft entzogen haben, durfen wir nichts mehr für un= möglich halten.

Bett. Ihre rechte Hand, herr hofrath! hofr. hier ist sie! was wollen Sie damit ? Bett. Bett. Ich lege meine rechte hand in bie Ihrige, und zugleich das Bekenntniß, daß ich vollkommen Ihrer Mennung bin.

hofr. Bravo! - -

Bett. Aber — wenn ich nun dieß alles zugebe, was soll denn der Staat hierben thun? Es ist ja nicht genug, daß man eine Sache für möglich halt, man muß auch die Mittel wissen, sie wirklich zu machen.

Sofr. Die sind ja ba.

Bett. Die Mittel, die Blattern auszurotten?

Sofr. En, das wollte ich mennen? Lesen Sie ben teutschen Merkur nicht mit?

Bett. Sonst las ich ihn; seitdem aber die gelehrten Zeitungen und Journale, sich so sehr anhäuften, sahe ich mich genothigt, meine Lektuzre auf einige wenige einzuschränken, die für mein Umt die zweckmäßigsten waren.

Hofr. Nun da muß ich Ihnen sagen, daß im November = und Decemberstück von 1786. sich eine würklich klassische Abhandlung, über die Vertilgung der Blattern befindet.

Bett. hat fich der Verfasser genannt? Das mochte ich gern wissen.

Soft.

Sofr. Freylich hat er fich genannt. Es ift ber D. Sufland in Beimar.

Bett. Nun! Wenn es der ist: so erwarte ich schon etwas grundliches. Er ist mir immer als ein sehr denkender und praktischer Arzt ge= rühmt worden.

Hofr. Der ist er auch! Lesen Sie nur seine Abhandlung! sie werden erstaunen, wie deutz lich, ich möchte wohl sagen, wie handgreislich der würdige Mann, die Möglichkeit darthut, dieses schreckliche Elend, das gewiß ein Jahrs hundert hindurch, mehr Menschen, als die Pest, wegraft, auszurotten!

Bett. Sie spannen meine Begierde aufs hochste! Bas fur Mittel schlägt er benn vor?

Hofr. Lesen Sie, Freund! dann urtheilen Sie! Es geben vielleicht acht Tage hin, ehe ich wieder nach Hause komme, und den teutschen Merkur lesen kann. So lange konnen Sie mich unmöglich warten lassen — Sie wurden mir sieben bis acht schlassose Nachte verursachen. Denn wenn ich von erwas hore, das die ganze Menschheit interessirt, so werde ich nicht eher rus big, als bis ich es ganz überschauet habe.

Sofr.

Hofr. Der Vorschlag ist, wie alle, wirklich gute und aussührbare, Vorschläge, hochst eins fach. Er verlangt weiter nichts, als daß man allenthalben Blatterhäuser, in einiger Entsernung, von den übrigen Menschenwohnungen erzrichten, dahin alle Blatterpatienten schaffen, und so lange sie daselbst ausbewahren soll, bis sie vollsommen wieder hergestellt sind. Dann sollen sie, mit Zurücklassung aller Wässche und Kleider, deren sie sich, während der Krankheit, bediensten, zu den Ihrigen zurücksehren.

Bett. Es läßt sich hören! aber man fagt ja, die ganze Atmosphäre wurde durch die Blatterpatienten inficirt. Wie will er verhins dern, daß nicht die vorbengehenden, die inficirte Atmosphäre einathmen?

Sofr. Er zeigt durch vielfältige Erfahruns gen, daß dieses ein Mahrchen sen, und daß nur die unmittelbare Berührung des Blatterpatienten oder seiner Excretionen, aller Urt, austede.

Bett. Und wenn ich auch dieß zugebe, fo find boch immer Leute nothig, die sich dem Pastienten nahern, ihn berühren, und dann wieder andere berühren. Durch diese wird immer die Euros

Europäische Pest verbreitet werden. Bedenken Sie doch nur dieses: in dieser Krankheit wird es oft nothig, Klystiere zu setzen. Wenn nun der Mann \*), der eben ito mit seinen Handen die blattrichten Theile berührte, und darauf wiezder, mit diesen Handen, einen jungen Mann, der bis ito die Blattern noch nicht hatte, einsseifet, Nase, Backen, Lippen berührt —

Hofr. Dafür hat er gesorgt. Er verlangt, baß, zur Besorgung der Blatterpatienten, ein eigener Chirurgus bestellt werbe.

Dett. Der burfte aber freylich nicht bars bieren ?

Sofr. Das verfieht fich!

Bett. Und mußte hinlanglich besolbet werben, daß er auch ohne Sorgen leben konnte, wenn es keine Blatterpatienten gabe.

Hofr. En nothwendig! Es ware ja widers finnig, wenn man jemanden anweisen wollte, von dem Elende der Menschen, sich und seine Familie zu ernähren.

Vett.

Darbierer Beweiß, wie unschiedlich es sey, den Barbierer und Chirurgus in einer Person zu vereinigen!

Bett. Der Borschlag hat viel für sich. Aber wenn nun die Blattern zu unserer Natur so wesentlich gehörten, daß sie alle Menschen bekommen müßten — wie da? So lange er diesses nicht widerlegt, so lange ist sein ganzer Borsschlag, so gut er es auch damit mennen mag, weiter nichts als — Chimare.

Sofr. Die Blattern find unserer Natur, gerabe so nothwendig, ale die Peft!

Bett. Beweiß! lieber Berr Sofrath!

Jofr. Den hat herr hufland gegeben! Er zeigt, daß die Europäer sonst die Blattern nicht hatten, daß es noch iho Nationen gebe, die das von ganz frey sind, und daß da und dort durch dieses Mittel, zur Vertilgung der Blattern, glückliche Versuche sind gemacht worden.

Bett. Wenn nun aber der Vorschlag so gar gut ist — warum ist er denn noch nicht ausgeführt worden?

Hofr. Eben deswegen, warum so viele, wohlgemennte, wohl durchdachte, Borschläge nicht zur Ausführung kommen. Wir lefen iho viel, aber das Handeln — das Handeln — scheint aus der Mode zu kommen.

Bett.

Bett. Sollte aber nicht wenigstens, in unser rer Zeit, ba so viele menschenfreundliche, edels benkende Fürsten leben, nicht ein Fürst sich fins ben, ber —

Sofr. Glauben Sie wohl, daß ein Furft bie Peft von Europa entfernen tonne?

Bett. Frenlich nicht! Einer follte aber boch ben Anfang machen!

Sofr. Und wenn ein Fürst erst den Anfang gemacht hatte, so wurden auch mehrere seinem Benspiele folgen. Denn das Ginverständnif aller deutschen Fürsten scheint mir nothig, um die neue Europäische Pest von Deutschland zu entfernen.

Das Blasen bes Postillions brach diese Unsterredung ab.

## Fortsehung.

Wir kamen spat in Golnau an, und freueten und, weil wir mit leerem Magen von Krobnitz abgereiset waren, sehr auf die Abendmahlzeit, die mein Vater ben dem Amtoschreiber bestellt hatte.

Wie groß war aber unsere Verwunderung, da wir, ben unserer Ankunft, kein einziges Licht L2 im im Amtshause antrafen, und den nachsten Nacht bar bitten mußten, und Licht zu geben, und uns im Hause anzuweisen! Er war ein fehr freundlicher, gefälliger Mann, und erbot sich sogleich, für uns alles zu thun.

Was hilft es aber? sagte er, wenn ich Ihnen Licht gebe? Wir konnen doch nicht ins Haus, so lange wir die Schlüssel vom Herrn Amtöschreis ber nicht haben. Treten Sie herein in meine Stube! ich will unterdessen meinen Buben absschicken, daß er die Schlüssel herben hohle!

Wo ist denn der herr Amtsschreiber aber? fragte mein Bater — Ich habe ihn doch gebesten, daß er die heizung der Zimmer, und eine kleine Collation besorgen solle.

Ja, antwortete er, da sind Sie schlecht vers
forgt. Der vergist alles! vor einem halben Jahre
hatte er sich verhenrathet, und den Tag bestimmt,
da er seine Braut abholen wollte. Die Braut
macht sich reisesertig; sie wartet eine Stunde,
zwen Stunden, dren Stunden — sie wartet den
ganzen Tag — kommt kein Herr Amtöschreiber
— Sie wartet den andern Tag — kommt kein
Herr Amtöschreiber. Kurz — unser Herr Amtöschreiber

schreiber hatte es vergessen, daß er wollte Soch= zeit machen.

Das hochzeitmachen hatte er vergeffen, frag= te ich, wie ift benn bas moglich?

Es ist so wahr, antwortete er, als ich vor Ihnen stehe. Er ist so unordentlich in seinem Amte, daß er fast immer, eine Woche um die andere, Execution hat.

Das find schlechte Afpekten! antwortete mein Bater, und offnete schon den Mund, um weiter zu sprechen, als mein herr Amtoschreiber, gang ausser Ddem, herein trat, und sagte:

Ich bitte tausendmal um Berzeihung! das sind vermuthlich die Mademoiselle Tochter? (meine Hand kuffend) ist mir angenehm, die Ehre zu haben, Sie kennen zu lernen. Doch immer wohl geslebt? wirklich? nun das ist brav! Und hier? (sich zu meinem Better wendend) wem habe ich denn die Ehre mein Compliment zu machen?

Ich bin, antwortete mein Better, des herrn Umtmanns Schwager.

Amtsschr. Schon! vortrefflich! Ja! ja!

Bett. Schon feit zehen Jahren.

L3 Ainteschr.

Amtoschr. Seit zehen Jahren? ha! ha! ha! Das ist ja allerliebst! haben Sie auch Familie? woran ich nicht zweisele.

Bett. D ja!

Amtsschr. Das ist ja schon! Sie werden vermuthlich schlechten Weg gehabt haben?

Bett. Mittelmäßig?

Amthichr. Ja wie es um diese Jahrszeit ift. Rann ich Ihnen mit etwas aufwarten? Sie durfen nur befehlen!

Bat. Befehlen will ich nun eben nicht. Aber haben Sie denn meine Bitte erfüllt, und für ein warmes Zimmer, und eine kleine Collation gesorgt? Wir sind alle halb erfroren, huns grig und müde.

Amtsschr. Ich bitte tausendmal um Berzeis hung! Es soll alles so gleich geschehen! Meisier Heinrich! (sich zu unserm Wirthe wendend) sep er doch so gut, und schaffe Holz ins Amtshaus, und lasse die Stube Nam. 3 heizen!

Wirth. Meinem gutigen herrn Amtmanne zu Liebe, thue ich alles!

Amtofchr. Ift er nicht mit etwas Braten und Sallat versehen ?

Wirth.

Birth. Damit fann ich nicht aufwarten. Die fame ich und ein Braten zusammen!

Ich. Sorgen Sie nicht herr Amtsschreiber! Wir sind mit allem versehen. Ich habe auf den Mothfall, ein gebratenes Kalbesviertel, ein Brod, und einige Bouteillen Bein eingepackt!

Amtofchr. D fchon! vortrefflich! Gie wers ben einmal eine herrliche Wirthin werden!

Ich. (verbeugte mich)

Amthichr. Was hort man neues ben Ihnen? Vater. Neues? weiß gar nichts! Es geht ben uns immer auf ben Fuß, wie es sonst gegangen ift.

Amtsichr. Wie steht es mit dem Turken= friege?

Bater. Daran nehme ich keinen Antheil, wenn ich nur meine Ruhe und Bequemlichkeit hatte.

Umtofchr. Die sollen Sie gleich haben! Meisfter heinrich! aber ber ist auf bem Umtshause! Das sind boch wirklich schlechte Anftalten!

Bater. Ja wohl! ja wohl!

Amtefchr. Wollen Sie nicht die Gutigfeit haben, mir zu folgen ? Iho wird bas Bimmer geheizt seyn. Ich. Aber, wie fieht es benn mit ben Lich: tern?

Amtsschr. Mit ben Lichtern? Mit den Lichs tern? Die wird ja Meister Heinrich beforgt has ben! ich will boch nimmermehr hoffen —

Ich. Haben Sie ihm benn ben Auftrag bazu gegeben?

Amthichr. Ey das versteht sich ja von felbst! ja! ja! Wenn er die Zimmer heizt — so wird er doch auch für Lichter sorgen! Wenn ich doch nur gleich einen Boten hatte, der zu meiner Frau liefe, und sich Lichter geben ließe!

Ich. Bemuhen Sie fich nicht! hier find zwey Lichter, die und Meifter heinrich gelieben hat!

Amteschr. Schon! Vortrefflich! Ifts nun gefällig, mir zu folgen?

Wei folgten ihm, und jedes murmelte etwas. Ben unserm Eintritte in die Stube Num. 3, hatten wir eine sehr unangenehme Empfindung. Der Theil, der zunächst an den Ofen granzte, glühete durch die Gefälligkeit des guten Meister Heinrich — der andere, der nahe an dem Fensster lag, war sehr kalt. Mein Bater zitterte, trat nach dem Ofen zu, und ich — packte aus,

was ich eingepackt hatte. Wollen Sie unser Gast seyn, lieber Herr Amtoschreiber? fragte ich, nachdem ich etwas zur Befriedigung unsers Hungers und Durstes aufgesetzt hatte.

Amtsichr. Das wurde zu viele Frenheit fenn! Ich wunsche Ihnen gesegnete Mahlzeit, und angenehme Ruhe!

Bater. Gleichfalls! gleichfalls! aber wo sollen wir schlafen?

Amtsichr. hier zur Linken finden Sie ein Bette, da konnen die benden Mannspersonen, und zur rechten, ein Bette, da konnen die Mades moiselle schlafen. Angenehme Ruh! laffen Sie sich etwas recht angenehmes traumen!

Mit diesen Worten sprang er fort, und wir — nachdem wir unsern Hunger und Durst gez'fillet hatten — verfügten und in unsere Betz ten.

Den folgenden Morgen, da ich das Frühftuck zubereiten wollte, fehlte es an nichts mehr, als an allem; weil alle Gefäße, die ich dazu nothig hatte, verpackt waren.

Der gefällige Meister Heinrich aber, ber gleich nach unserm Aufstehen, sich erkundigte, wie L5 wir wir geruhet hatten, und womit er und bienen tonne? half allen Unbequemlichkeiten ab.

Es ware boch auch artig, fagte mein Bater, ba bas Fruhstuck eingenommen war, wenn ber Amteschreiber fragte, ob wir noch lebten?

Ich bachte, antwortete mein Better, wir giengen zu ihm, und befahen seine Wirthschaft.

Dey Borichlag murde von allen angenommen.

Dh wir in seine Stube traten, saß er an feis nem Pilte und las — gelehrte Zeitungen, stand mit dein Zeitungsblatte in der Hand, auf, kam uns entgegen, und las, indem er uns entgegen kam.

Haben Sie boch die Gute Platz zu nehmen, sagte er, setzte uns Stuhle hin, und bat sich die Erlaubnif aus, nur noch ein Paar Minuten les sen zu durfen.

Dieses Paar Minuten mochte aber doch wohl eine Biertelstunde dauern. Als diese verstoffen war, sprang er auf, rief seine Magd, gab ihr die Zeitungen und dann erst wendete er sich zu und, und bat wieder tausendmal um Berzeishung, daß er und so lange, ohne Unterhaltung, håtte sigen lassen!

Mein

Mein Better nahm bas Wort, und fagte: Sie scheinen viele Geschäfte zu haben, lieber herr Amtoschreiber!

A. Ja wohl! ja wohl! Sehen Sie nur, ges
stern und heute, und die ganze vorige Woche,
habe ich unaushbrlich gelehrte Zeitungen, Jours
nale und Monatöschriften gelesen, und doch habe
ich mich nicht durcharbeiten konnen! Sehen Sie
diesen Stoß, der noch vor mir liegt, und davon
ich noch keinen Buchstaben gelesen habe!

(Wirklich mar ber Stoß so hoch, daß, mann er hinter dem Pulte saß, er über denselben nicht wegsehen konnte.)

Better. Wenn Sie aber alle diese Zeitungen, Journale und Monatoschriften lesen — wie viel Zeit bleibt Ihnen benn jum handeln ubrig?

- Al. Keine! So wahr ich ehrlich bin, ich habe kaum so viele Zeit übrig, daß ich effen und schlafen kann, an das Handeln will ich gar nicht benken.
- D. Wie kommen Sie benn aber da mit Ihrem Amte zurechte?
- M. Schlecht! Schlecht, lieber herr Predisger! In der Rebensiube liegt ein Stoß Acten, words

worüber ich Bericht abstatten soll, ber wenige stens noch einmal so groß ist, als ber Stoß Zeiztungen und Journale, ber vor mir liegt.

- B. Wenn Sie nun aber durch treue, gewiffenhafte, Abfassung Ihrer Berichte nur zehen Unsichuldigen zu ihrem Rechte hulfen, stifteten sie damit nicht mehr Nugen, als mit allen Ihrem lesen?
- 21. Ich weiß nicht, was Sie damit fagen wollen: Ich verstehe Sie nicht recht.
- B. Ich menne ob Sie, burch trene, ges wissenhafte Abfassung ihrer Berichte, wodurch Sie jahrlich, gering gerechnet, nur zehen Unschulz digen zu ihrem Rechte hulfen, nicht mehr Nus zen stiften wurden, als mit alle Ihrem Lesen?
- 21. Rann fenn! Rann fenn! aber biefe Schriften muffen boch gelefen werden.
  - B. Und warum?
- Al. Warnm? Warum? biese Frage ist mir gang unerwartet.
- B. Mir scheint sie ganz natürlich. Wann ich einen Menschen lesen oder handeln sehe: so ist doch wohl immer die erste Frage, die mir benfallen muß, diese: warum thust du das?

- A. Und die Antwort ist eben so naturlich: um mir mehr Kenntnisse zu erwerben.
- B. Darauf folgt denn wieder, eben so nas turlich die Frage: Wozu willst du dir mehr Kenntnisse erwerben?
- 21. Ei das versteht fich, um immer mehr gu lernen.
- R. Sich Kenntnisse erwerben, und lernen ist im Grunde einerlen: Ich muß also nochmals fragen, warum wollen Sie mehr lernen?
- A. Um an ber Aufklarung unserer Zeiten Theil zu nehmen.
- R. Das ist wieder das nämliche. Warum wollen Sie denn an der Aufklarung unserer Zeis ten Theil nehmen?
  - II. Um felbit aufgeklarter gu merben.
- R. Liebster Herr Amtöschreiber! Sie maschen Winkelzüge. Ich sage es Ihnen aber frey heraus, daß sie Ihnen nichts helsen werden. Ich lasse Sie nicht los, bevor Sie mir eine bestimmte Antwort geben. Warum, wollen Sie denn aufgeklärter seyn? Was ist die Abssicht der Aufklärung, die Sie suchen?

21. Die

- A. Die Absicht? Die Absicht? je nun bag ich besto mehr Gutes stiften will.
- R. Bravo! bas gefällt mir! beswegen find wir auf der Erde, deswegen hat uns der Schospfer so viele Anlagen und Kräfte ertheilt, daß wir damit recht viel Gutes stiften sollen. Aber lieber bester Mann! doch ehe ich weiter rede, muß ich Sie fragen: konnen Sie die Freymuthigkeit wohl leiden?
  - Al. D ja! fehr wohl!
- R. Wenn Sie nun, lieber Mann, so viele gelehrte Zeitungen und Journale Wen, daß Ihnen keine Zeit zum Handeln übrig bleibt, wie konnen Sie denn da Gutes stiften?
  - M. Es ift traurig! ich geftehe es.
- R. Und wenn das übertriebne Lesen Sie sogar dahin verleitet, daß Sie nicht einmal das Gute stiften, das jeder gute Mensch, auch ohne Lecture, wurde gestiftet haben
  - M. Wie verstehen Gie denn das?
- R. Seinem neuen Amtmanne, der mude, erkaltet und hungrig von der Reise kommt, die nothige Bequemlichkeit, ein gewärmtes Zimmer, eine gute Mahlzeit, zu verschaffen, das ist doch etwas

etwas Gutes, das jeder brave Amtsschreiber stiftet, wenn er auch gar keine gelehrte Zeituns gen und Journale liest. Die Pflichten zu ersfüllen, die das Amt mit sich bringt, wofür man sich bezahlen läßt, ist doch etwas Gutes, das jeder ehrliche Mann thut, der gar keine Lecture hat.

- A. Ich bitte tausendmal um Berzeihung.
- S. Sie haben nicht nothig einmal um Berzeihung zu bitten. Die Unbequemlichkeiten, die und gestern Ihre Lecture verursacht hat, sind vergessen und vergeben. Und die Seufzer, die Sie dadurch sich von andern zugezogen haben, bin ich nicht berechtigt zu verzeihen.
- A. Es ist eine verfluchte Periode, in der wir leben!
- R. Uebereilen Sie sich nicht lieber Mann! Die Periode, in der wir leben, scheint mir fehr gut zu senn. Warum verfluchen Sie sie ?
- A. Weil in derselben so ein entsetzlicher Bust von gelehrten Zeitungen und Journalen geschrieben wird, daß man am Ende gar nicht mehr durchkommen kann, und über bem Lesen alles Handeln vergift.

R. Be in

- R. Wenn in einem Lande die Nahrunge: mittel vervielfältigt werden, wollen Sie die Pes riode, in der es geschieht. wohl verfluchen ?
- A. Wie konnen Sie mir eine folche Unbes fonnenheit gutrauen!
- R. Marum verfluchen Sie nun unfere Beis tungs = und Journals Periode? Die gelehrten Zeitungen und Journale find auch Rahrungsmittel - Rahrungemittel fur ben Geift. Wer aber freplich nichts anders thut, als ben gangen Tag lieft, ber fommt mir vor wie ein Menfch, ber ben gangen Zag nichts anders thut, als ift und trinkt. Effen und Trinken follte das Mittel fenn, ibn gur Arbeit gu ftarfen. Er macht aber bas Mittel jum Endzwede. Dazu kann aber freplich ber Mann nichts, ber aus Kartoffeln Mehl, und aus Johannisbeere Wein bereiten lehrt. Wer beift und benn Ruchen von Baigen : und Rartofs felmehl, Rheinwein und Johannisbeerwein zugleich genießen ?
- A. Sie haben vollkommen recht! Ich will auch wirklich am Ende dieses Bierteljahrs einige gelehrte Zeitungen und Journale auffagen.

M. Das

- R. Das ist noch lange nicht genug! Wie viele periodische Schriften lesen Sie igo?
  - 21. Gegen Bierzig ?
- R. Gegen vierzig? Ich glaube, viere was ren vollkommen hinlanglich.
  - 21. Das ware doch wirklich wohl zu wenig!
- R. Und warum? Wer wirft wohl mehr Gutes, ber Unmäßige ober ber Magige?
  - M. Berfteht fich, ber Maßige!
- R. Folglich glaube ich, daß derjenige, ber mäßig liest, mehr Gutes stifte, als ein anderer, ber viel liest.
- A. Ich muß Ihnen gestehen, daß ich ben Busammenhang nicht einsehe.
- R.- Und dieser ist doch sehr leicht zu finden. Lekture ist Mahrungsmittel, und jedes Nahrungsmittel es sen körperlich oder geistig, halt das Handeln auf, sobald es unmäßig genossen wird; Ist es körperlich, so spannt es die Bers dauungskraft so stark an, daß alle übrige Kräfste daben ihre Wirksamkeit verlieren, und versschaft dem Körper doch nur elende unverdauete Mahrung! Ist es aber geistiges Nahrungsmitztel, so überladet es den Geist so sehr, daß er Menschl. El. 6ter Th.

nicht vermögend ist, es zu überdenken, folglich ganz unfähig, es in Ausübung zu bringen: Wenn Sie lieber Mann nur eine Recension, z. E. ein Kants von Weishaupts Schriften gehörig überdenken, prüfen, und die Anwendung davon auf sich und Ihren Zustand machen wollen: so ist doch wenigstens für jede ein halber Tag nöthig.

Al. Wohl wahr!

R. Und wenn Sie nun alles durch einan: ber lesen, und es nicht gehörig überdenken: so ist es ja eben so, als wenn Sie alles durch eins ander essen und trinken, aber — nicht verdauen wollten. Keines von beyden giebt Ihnen Nahrung, eines so gut als das andere, verhindert Ihre Thatigkeit.

Al. Ich wollte, daß Sie mir dieses vor zehn Jahren gesagt hatten! Igo wollte ich ein anderer Mann seyn! Meine Haushaltung sollte blüshen, mein Fürst sollte mit mir zufrieden seyn, ich wollte mehr Freunde, mehr Menschen um mich haben, die mir ihre Errettung, ihr Glück verdankten: So — wenn ich nun mich selbst frage: was hast du in den letzten zehen Jah-

ren gelernt? gethan? gewirkt? so muß ich es gestehen — Nichts. Mein bisheriges Leben war weiter nicht als Friseursleben! Im Grunzbe habe ich in diesen zehn Jahren nicht mehr, vielleicht nicht so viel, als ein Friseur gelernt, und eben so wenig Gutes gestiftet. Dank (inzbem er meinen Better umarmte) Dank Ihnen! daß Sie mich zur gesunden Bernunft zuruck gezführt haben!

1951

- R. Große Freude wurde es für mich senn, wenn ich diesen Dank wirklich annehmen durfte! Sagen Sie mir doch Ihren Entschluß, was wollen Sie nun thun?
- A. Bon den vierzig Zeitungen und Journalen, die ich bisher gelesen habe, sechs und drengig zuruck schicken, viere fortlesen, mit Bedacht lesen, überdenken, und von den Besten, einen praktischen Nugen ziehen.
- R. Wohl Ihnen! Sie find auf einem gusten Bege!
- Al. Auf einem berrlichen Wege! Die Schup= pen fallen mir von den Augen — bald werde ich wieder werden, was ich långst håtte sepn sollen — Mensch — Gatte — Amtsschreiber — M 2

Menschenfreund! Dank Ihnen, ebler Mann! (meinen Better wieder umarmend). Bon dies ser Minute an, lebte er auf, und wurde sehr behaglich und gefällig, so, daß wir einige vers gnügte Stunden ben ihm zubrachten.

Ben dieser Gelegenheit lernte ich recht, wie viel Gutes ein Mensch stiften kann, wenn es ihm ein Ernst ist, es zu thun, und, wenn er jede Gelegenheit dazu benutzt.

Das ich mir, ben dieser Gelegenheit vorges nommen habe, weiß ich. Sie nehmen sich ges wiß auch so etwas vor!

Auf alle Falle bin ich

Thre

treue Benriette.

Drey

Dallordby Google

## Drenzehnter Brief. Der Diakonus Rollow an Benrietten. Grunan, b. 7. Marz.

Liebe Benriette!

Sestern bin ich wieder glucklich ben den Meisnigen angekommen, habe sie alle gesund angestroffen, und einen sehr vergnügten Abend in ihrer Gesellschaft zugebracht. Du hättest sollen die Familienscene mit ansehen, die ben meinem Eintritte in die Stube entstund! Alles sprang mir entgegen, umarmte mich, und bedeckte mich mit herzlichen Kussen. Das kleinste, das noch nicht lausen kann, reichte mir wenigstens sein Händchen entgegen.

Die Familienfreuden, liebe Henriette, sind boch die süßesten und herzlichsten, die wir auf der Erde haben, und werden fast immer denen zu Theil, die sich selbst zu heherrschen, und durch ein Leben, das der Natur gemäß ist, die Gessundheit und Kraft ihres, eigenen, und des Körpers ihrer Kinder zu erhalten wissen.

Und doch sind sie so felten — so selten — Mur wenige Hauser kenne ich, wo sie gefunden werden. In dem einen zerstört sie die Heftig-

feit

feit ber Leibenschaften, in bem andern bie Bers nachlässigung des Korpers, und die verkehrte Gesundheitspflege.

Dein Theil werden fie einst fenn, bas verspreche ich mir gang gewiß.

Da ich in Arbbnitz ankam, vermied ich das Hauß, wo wir, ben unserer hinreise einkehrten, sorgfältig; und suchte einen Gasthof auf, wo ich mir eine kleine Mittagsmahlzeit bereiten ließ.

So wenig leckerhaft ich nun anch bin, und so sehr ich die Empfindelen derer tadele, die die Nase rümpsen, und den Teller zurückschieben, wenn ihnen eine Speise vorgetragen wird, die gegen die Rezeln Ihres Kochbuchs zubereitet ist! so muß ich doch bekennen, daß mir diese Mahlzeit gar nicht behagen wollte. Das Brod, welches sonst immer, ben dem Essen, mein Besstes ist, war nicht aufgegangen, und blieb, wenn man darein bis, zwischen den Zähnen kleben, das Bier war dick — und hatte einen sehr wiedersichen Geschmack, so, das ich ein Glas Wasser, zur Löschung meines Durstes fors dern mußte.

Wie kommts, fragte ich ben Wirth, als er mir das Wasser reichte, daß sein Brod und Bier so sehr schlecht ist?

Wirth. Ein Schelm giebt es besser, als er es hat. Ich habe den ganzen Winter hindurch mit dieser erbärmlichen Kost vorlieb nehmen mussen. Kein Wunder ware es, wenn man krank wurde! Ich denke! ich denke! es wird noch etz was nachkommen. Wenigstens, so weit ich zu denken weiß, kamen immer im Frühjahre Kranksheiten, wenn wir im Winter so schlechtes Brod und Vier gehabt hatten.

Ich. Warum forgt benn aber bie Gemeine nicht bafur, daß ein befferer Beder und Brauer angestellt wird?

Wirth. Dazu, mein lieber herr, kann weber Becker noch Brauer etwas, daran ist die Frucht Schuld. Vorigen Sommer hatten wir eine nasse Erndte, da ist das liebe Setraide fast alles verdorzben. Korn und Gerste ist ausgewachsen, und der Weizen— ja der ist vollends nicht werth, daß man ihn auf den Boden bringt. Er ist schlechterdings gar nicht zu gebrauchen, wenn ich einen Ruchen lasse backen, so weiß der Becker gar nicht, wie

61

er ihn aus bem Dfen bringen will. Es thate oft Roth, bag wir ihn mit ber Rrude herausholten.

Ich. Armer Mann! das muß wohl ein grosfer Schade fur ihn fenn!

Wirth. Ja wohl! ja wohl! Da habe ich mich das ganze Jahr hindurch geplagt, und gesmartert, um mich mit Gott, und mit Ehren durch die Welt zu bringen — Da die Zeit kam, daß ich erndten wollte, mußte ich das liebe Gestraide verfaulen sehen. Und das ist noch nicht alles! Wenn ich in den Schaafstall komme, da sehe ich erst meinen Jammer. Ich hatte so ein charmant Stämmchen Schaafe, meiner Treue — alle waren sie wie die Hirsche. Iho hänz gen sie alle die Köpfe. Ich glaube nicht, daß ich einen Schwanz davon bringe.

Ich. Bermuthlich ift dieß eine Folge von ber naffen Weide bes vorigen Jahrs.

Wirth. Jum Theil! Viele Schuld hat aber auch das heu und Stroh, das alles halb verfault in die Scheune gekommen ift. Das heu stiukt, und das Stroh war so vermodert, daß, wenn die Drescher draschen, der Schinmel so umber stob, daß es die armen Leute kann aushalten konnten. Ich. Es ift zu bedauern! Unterdessen, lies ber Freund! Das ift eine Schickung, die nicht abzuändern ist! Er muß sich also, so viel als möglich, daben zu beruhigen suchen, und übers legen, wie er den erlittenen Schaden wieder ersetze.

Wirth. Das werde ich freylich thun. Aber darinne kann ich Ihnen nicht beystimmen, daß die Sache nicht abzuändern wäre. Ich bleibe daben, und lasse mich davon nicht abbringen, — der Mensch kann alles abändern.

Ich. (Bie fehr mich diefer kuhne Ansdruck, von einem gemeinen Manne überraschte, kannft bu leicht benken.) Alles abandern? das ware viel.

Wirth. Sie durfen mir es nicht übel neh= men, wenn ich so gerade heraus rede, aber ich glaube es steif und feste!

Ich. Warum schafft er benn nun nicht bas schlechte Brod und Bier weg, wenn er alles abs anbern kann?

Wirth. Ey! ich habe ja nicht gesagt, daß ich alles abandern kann. Meine Meynung war nur, daß der Meusch es konne. Das heist: Wenn ein Ungluck kommt, so ist doch immer ein Mensch da, der im Stande ist, es abzuans dern,

. ..

bern, wenn er fiche nur ein Ernft fenn lagt. Ich weiß nicht, ob Sie mich recht verfteben?

Ich. Recht gut! aber sage er mir einmal, glaubt er benn, daß es einen Menschen gebe, ber das Wetter abandern konne?

Wirth. Das glaube ich nicht. Ich bachte aber boch, es muffe Menschen geben, die Mitztel finden konnten, das heu, Getraide und Stroh zu bewahren, daß es nicht von dem Wetter verderbt murde.

Ich. Möglich mag es wohl senn. Aber ich begreife noch nicht, wie es möglich gemacht werden soll.

Wirth. Ich halte es nicht nur für mbglich, sondern glaube auch, daß ich es selbst mbglich machen konnte, wenn ich nur frepe Hand hatte.

Ich. Er? er wollte es möglich machen? Wirth. Sie mögen mich nun ansehen, wie Sie wollen, so trane ich mir es doch zu, daß ich es möglich machen könnte. Nur frene Hand mußte ich haben.

Ich. Sat er keinen Bein im Keller? Wirth. Ein gut Glas achten Wertheimer. Ich. So bringe er mir eine Bouteille berauf, und zwen Glafer!

Birth. Fur wen benn bas andere?

Ich. Fur ihn. Ich trinke gern ein Glas Wein mit jedem Manne, der den Glauben hat, der Mensch konne alles abandern.

## Fortsetung.

Ich. (Für mich und ben Wirth einschens fend, und mit meinem Glase an das Seinige anstoßend.) Es leben alle brave Männer, die glauben, der Mensch könne alles abandern?

Wirth. Gie sollen leben!

Ich. Mun erzähle er mir aber, ben einem Gläschen Weine, wie er es anfangen wurde, wenn er frene hand bekame, um das Verders ben des Heues, des Getraides, des Strohs, ben einfallender naffer Witterung, abzuändern!

Wirth. Ich? Das will ich Ihnen sagen! Sehen Sie! unsere Vorfahren mogen ganz ehrs liche liche Leute gewesen senn, recht klug waren fle aber boch nicht.

3ch. Wie so?

Wirth. Da pfropften sie alle Hauser neben einander, wie wenn es auf der weiten Welt, keinen andern Platz gabe, wo sich der Mensch anbauen könnte. Da ist unser Lertchen, es ist klein, aber 350 Hauser sind doch da, so dicht an einander gebauet, daß man mennen sollte, es ware gar kein Platzchen mehr auf der Welt, wo man sein Huttchen hinbauen könnte.

Ich. Das ist freylich nicht recht. Das burch wird ber Zugang ber freyen Luft verhins bert, und, wann ein Feuer entsteht: so ist die Gefahr besto größer. Was schadet dieses aber bem Heu, Stroh und Getraide, das auf dem Felde liegt?

Wirth. Sehr viel! Sehen Sie! Wenn jester Bauer sein Bischen Länderen und Wiese, um sein Hittchen herum hatte, so konnte er jestes Sonnenblickhen benutzen, konnte mit seinen Leuten hinauslaufen, wenden, trocknen, auf Hausen bringen, und mit der Manier, wenn er seine Knochen brauchte, alles retten.

Denn

Denn bas mußte ein schlechter Sommer seyn, wo es acht Tage unausschilch regnete, und gar fein Sonnenblick kame! Das kann ich aber nicht! Meine Necker und Wiesen, liegen eine, zwey, manche dreyviertelstunden von meinem Hause. Gesetzt nun, es kommt ein Sonnensblick, und ich biete Frau und Kind, Knecht und Magd, und Taglöhner und Nachbar, und alles, was ich ausbieten kann, auf, um das Bischen Getraide, Heu und Stroh zu retten: nun — da sind sie halt ausgeboten! Wenn wir auf den halben Weg sind, so fängt es wieder an zu regnen, wir gehen wieder nach Hause, und — ich habe nichts davon, als die Kosten.

Ferner: Wenn ich nun mit Angst und mit Noth, ein Fuder heu oder Getraide, zusammen= gebracht habe, und will es nach hause fahren — pauß! da kommt auf dem halben Wege, ein Regen, der das Fuder durchaus naß macht. So bekomme ich nicht heu, nicht Stroh, nicht Getraide, sondern, daß ich es gerade heraus sage, Mist in die Scheuer. 3ch. Das ift traurig! Sage er mir aber nur, woher kommt es benn, daß die Aecker und Wiesen so weit von feinem Orte entfernt find?

Wirth. Das will ich Ihnen alles sagen. Sonst waren eigentlich funf Obrfer um unsern Ort herum. Die sind aber alle im drepßigjahe rigen Kriege abgebrennt worden.

Ich. Und noch nicht wieder aufgebauet?

Wirth. Und noch nicht wieder aufgebauet. Ind woher mag das wohl kommen? Wirth. Ja woher folls tommen. Die Lans beseinkunfte reichen taum fur ben Sof, und Die Soldaten bin. Wenn gebauet werden foll: fo ift immer fein Geld ba. Und ber gemeine Mann hat feine Courage! Wenn ich unfern Einwohnern ben Borschlag thun wollte, baß sie ein neues Dorf bauen follten, ba murden fie Maul und Nase aufsperren, und alle glauben, ich ware nicht wohl gescheut. Darinne hatten nun unsere Borfahren wieder einen Borgug. Ich bin zwar nicht in der alten Chronif bewandert, aber das glaube ich boch, daß die meiften Dorfer, burch gemeine Leute find erbauet worden. Ich glaube, wenn einer ein Ctuds

Stucken Land hatte, so baute er sich ein Hutchen dahin. Wenn seine Kinder größer wurden, und henratheten, so baueten sie danes ben, und so entstunden nach und nach die Odrefer.

Ich. Bon vielen mag bas wohl gelten. Wenn er nun aber freye hand hatte, zu thun, was er wollte, was wurde er ba wohl thun?

Wirth. Berfieht sich, gang freve hand mußte ich haben! Ich mußte auch befehlen burfen!

Ich. Nothwendig!

Wirth. Da wurde ich sogleich ben Befehl geben, daß jeder, der ein neues haus bauen wollte, es auf den Plat bauen mußte, wo er die mehreste Landeren hatte.

Ich. Was follte aber aus bem Plage wers ben, wo das alte haus ftund? Was aus dem Garten und hofraume?

Wirth. Darum wurden sich die Nachbarn reissen und zerren. Ein Platz, der gleich neben dem Hause liegt, ist allemal zehnmal mehr werth, als ein anderer, eben so großer, nach dem man, von seinem Hause aus, eine halbe Stunde Stunde weit geben muß. Es wurde also gern jeder Rachbar ihm dafur ein entferntes Stud Land, das jenem naber lage, wenn es auch noch einmal so groß ware, geben.

Ich. Wenn ich Fürst wäre; so wollte ich ihm gleich frene Hand geben. Ich glaube es wirklich selbst, daß wenn jeder Eigenthümer seiz ne Länderen, gleich hinter seinem Hause hätte, nicht der zehnte Theil von Heu, Stroh und Geztraide, der bisher verdarb, verderben würde. Das wäre freylich ein beträchtlicher Gewinn für den Staat.

Wirth. En das wollte ich mennen! In uns
ferm Fürstenthume sind 180 Dorfer. Lassen Sie
und, in Pausch und Bogen, auf jedes 3000
Aecker rechnen, davon, die Wiesen mitgerechnet,
jährlich 2200 tragbar sind! Das beträgt, (die
Kreide herholend, und rechnend) wenn ich mich
nicht verrechnet habe, 396000 Aecker! Bedenken
Sie nur, wie viel diese tragen konnen! Wenn
nun das alles ben nassen Jahren verdirbt, was
für ein Schade ist das für das Land! und das
kommt doch alles von der albernen Einrichtung
her, die man gemacht hat.

Ich. Das ift frenlich ein großer Schade! Wirth. Und dieß ist noch nicht alles.

Ich. Noch nicht alles? ich bachte, das ware schon genug!

Roch lange nicht genug. Wirth. Wenn ich meine Landeren ben dem Saufe habe, jo muff fie mir wenigstens zehumal so viel eintragen, als wenn ich eine halbe Stunde weit barnach gebeit muß. Sabe ich bas Land hinter bem Sanfe, fo ifts mir ein Cpaf ies alle Jahre zu verbeffern. Co oft ich, ober die Frau, Magd und Rinder, ein muffiges Stundchen haben, fo geben wir bin= aus, lefen Steine auf, rupfen Difteln aus, mas den Graben, mo fie nothig find; bald finden wir ein Platchen, wo ein Baum fteben tonnte gefdwinde pflanzen wir ihn hin. Gin andermal laffe ich bas Tauben = ober Suhnerhaus, ober bie Scheuer reinigen, ba nimmt mit Freuden jedes Rind den Unrath in ein Rorbchen, und tragt ihn auf bas Land.

me Landeren eine halbe Stunde weit von mir ents fernt ift. herr! ich versichere Sie, so wahr ich ein ehrlicher Mann bin, das Land, das so weit Menschl. El. 6ter Th.

entfernt ist, ist nicht werth, daß mans hat. Ich bin schon oft Willens gewesen, es zu verschens ken. Denn, wenn ich die Versaumniß, das Fuhrlohn, den Schaden, den ich bey dem Einzbringen habe, Geschoffe und Steuern rechne; so habe ich am Ende des Jahrs nichts davon, als — die Mühe, die Arbeit und Aergerniß. Wäre es nicht besser, wenn ich das Land gar nicht hätte?

Ich. So scheint es wirklich. Wenn man feinen Borschlag nun ausführte; so wurde ja ein Land noch viermal so reich als es ist.

Wirth. Ey freylich! Da ist immer ein Rlas gen und ein Lamentiren, über schlechte Zeiten, über Gottes Strafe! Ich denke bey mir selbst, die Straf wir wohl verdienet han, und leidens mit Geduld. Das sind Strafen für die Dummheit und Faulheit, die wohl so lange bleiben werden, bis wir gescheuter und sleissiger werden. Ich wes nigstens handele so. Wenn mein Junge faul ist; so strafe ich ihn, kehre mich an kein Bitten und kein Lamentiren, die Strafe dauert so fort, bis der Junge sich bessert und fleißiger wird. Ich denke simmer, so macht es der liebe Gott auch!

Ich.

Ich. So macht er es auch!

Wirth. Wozu dienet denn das immer und ewige Alagen und kamentiren, daß die Erde ein Thränenthal wäre? Ich denke immer, die Erde ist gut, aber die Leute, die drauf wohnen, taugen mehrentheils nicht viel. Und wenn ich Leute, die nichts taugen, in das Paradieß selbst, setze, meiner Seele! sie machen es nach ein paar Jahren zu einem Thränenthale, und singen:

Ach wie betrübt find fromme Seelen, Allhier auf diefer Jammerwelt!

Das kommt mir eben so vor, als wenn ich mich um meinen Gasthof nicht mehr bekummern, mich in den Großvaterstuhl setzen, und faullens zen, hernach, wenn ich hungerte, singen wollte:

Ach wie betrübt find fromme Seelen, Allhier auf dieser Jammerwelt!

3ch. Recht mag er wohl haben!

Wirth. Ich denke es auch! Nehmen Sie mir es nicht übel, daß ich so geradeweg von der Leber gesprochen habe — es ist meine Art nicht anders. I. Sein Gespräch hat mir Freude gemacht, und ich versichere ihn nochmals, daß, sobald ich Fürst werde, er vollkommen frene hand haben soll.

2B. Warum find Sie denn nur nicht Furft ?

## Fortfegung.

Ich bezahlte ihm eine fehr billige Rechnung, und beantwortete feine Frage nicht, weil ich nies mals Reigung noch Rraft bey mir gefühlt habe, ein Kurft gu fenn. In meinem Bergen bachte ich aber : Warum bift du nicht Rammerprafident? Ropfe diefer Urt, die in Bauerhutten und elenben Berfftatten verroften, ohne ihre Talente, burch beren Unwendung, gange Staaten batten blubend gemacht werden tonnen, branchen gu burfen , icheint mir immer ber bitterfte Borwurf gegen bie Staatsverfaffung eines Landes zu fenn. Bas murbe man wohl von dem Verstande einer Regierung halten, unter beren Wirksamkeit die Bege mit biamanthaltigen Steinen gepflaftert, und mit Goldsand überschüttet murben, wo man mit Buchsbaum die Defen beigte, und die Floten aus Tannenholze drechfelte ? und was foll man von einer andern halten, in welcher noch feine Anstalt

Anstalt ist, menschliche Talente zu schätzen, aufzusuchen, und auf den Platz zu stellen, wo sie am wirksamsten seyn können? der größte Reichethum eines Staats, das ist unleugbar, besteht in den Talenten seiner Bürger. Wenn nun der Wann von Talenten, hinter dem Pfluge hergehen, oder mit Bierschenken sein Vrod verdienen mußt so kommt mir dieses eben so sonderbar vor, als wenn man deu Weg mit Goldsand beschütten wollte:

Ich gieng iho auf die Post, um mich einzus seizen, weil ich, schon ben meiner Ankunft, die Pferde hatte bestellen lassen. Die Kalesche fand ich bereits angespannt, zu meiner Berwunderung, katt zweper, mit vier Pferden.

Der Posthalter, dachte ich, ist sehr gefällig. Ich zählte ihm also sehr freundlich das Geld hin, das ich auf der vorigen Station bezahlt hatte. Leider mußte ich aber bald die gute Meysnung, die ich von ihm hatte, abandern. Er zählte das Geld mit finstrer Miene durch, und sagte: noch ein Thaler und acht Groschen muß es senn.

3. Und wofür ?

D. Gie

- P. Gie haben ito vier Pferbe.
- 3. Die habe ich aber nicht verlangt.
- P. Das hilft nichts! Sie muffen über einen Berg fahren, und da konnen Sie mit zwepen Pferden nicht fort kommen.
- 3. Ich nicht? ich bin ja eine einzelne Pers son, und meine Equipage, wiegt keine funfzig Pfund.
- P. Eine Person mehr ober weniger, funfzig Pfund mehr ober weniger, das macht nichts aus. Der Berg bleibt boch, und ich fam um Ihret willen, mein Dieh nicht zu Grunde richten.
- J. Nun! da will ich es so machen. Sie nehmen zwen Pferde wieder zurud, und ich steige ab, wann der Berg kommt, und gehe zu Fuße.
- P. Das hilft alles nichts, Sie zahlen noch einen Thaler und acht Groschen.
- I. Aber lieber Mann! Sie glauben gewiß, ich sen ein reicher Capitalist. Ich muß Ihnen sagen, daß ich ein armer Prediger bin, dem ein Thaler und acht Groschen schwe zu verdienen sind. Ich muß eine ziemlich zahlreiche Familie ernähren, die einen überflussigen Auswand von einem

einem Thaler und acht Grofchen gar fehr fuhlen wird. Bon biefer Summe leben wir , ben uns ferer Ginschrantung , zwen Tage.

D. Das geht mich nichts an. Weun bet herr fein Geld hat, Extrapost zu bezahlen, fo follte er nicht mit Extrapost reisen, sondern lieber zu Fuße geben.

Iho hatte meine Gelaffenheit ein Enbe ich fah ihm mit finsterm Blide, ins Muge, ftrich mein Gelb zusammen, und fagte: ich will es Ihnen beweisen, daß ich gelernet habe, zu Fuße gu reifen.

Er brummte und ichimpfte, ich ftellte mich aber . als wenn ich es nicht horte, nahm mein Paquet an bie Sand, und gieng fort.

Da ich auf bas Telb tam, war alles vergeffen und vergeben, weil der Anblid ber ichonen Ras tur, die mir iho naber, als im Bagen mar, gar balb bas Unbenten an bie jugefügten Beleis bigungen schwächte.

Bu beflagen ift es aber boch immer, baß die Oberpostämter über ihre Untergebenen nicht beffer machen. Salb Deutschland murbe schrepen, wenn ein Surft auf einer feiner Bruden einen nenen

neuen Boll anlegte, ben jeder Borbefreifende mir zwen Gulden bezahlen unuffte.

Wenn aber ein Pofimeifter oder Pofibaltet, es fich anmaffet , dem Reisenden diese Summe gang ohne Grund, abzufordern, fo fchweigt man bagu: Benigstens erinnere ich mich nicht, barüber, eine Rlage gelesen ju haben, als eine mal im Journal von und fur Deutschland, Die Cache ift von Wichtigfeit! Benn ein Reifender, den bringende Gefchafte in bie Rothe wendigkeit fegen, einen großen Theil Dentichs lands zu durchreifen, mehrmalen in die raubes rifden Sande folder Pofthalter fallt, fo fann er ja in Geldmangel gerathen, ber immer druckenbee ift, je weiter man fich von bem Baterlande ente fernt hat. Ich hatte nicht mehr, als noch zwen Meilen zu reifen, und fonnte alfo leicht Diefem ungeftumen Manne Trog bieten. Bas batte ich aber thun wollen, wenn ich noch zwanzig Meis Ien vorwarts, und breußig rudwarts zu reifen gehabt, einen Schweren Roffre ben nfir geführt, und dringende Geschäfte gehabt hatte ?

Gine Biertelftunde mochte ich ohngefahr ges gangen fenn, als ich hinter mir ein Posthorn gorete. horete. Ich wendete mich um, und sahe die ordinaire Post hinter mir herkommen. Sobald sie mich erreicht hatte, redete mich der Postillon an, und fragte: wo geht die Reise hin?

3. Immer nach Grunau gu.

me.

fre

N

"

- P. Nach Grunau? ba reifen wir ja mit einander.
- 3. Das wird ihm und mir wenig helfen. Nach etlichen Minuten find wir getrennt.
- P. Sie konnen sich ja' aufsetzen, wenn Sie sonft wollen. Sie zahlen mir einen halben Gulsben bafur gebe ich Ihnen ben besten Sig.
- 3. Was wurde aber ber Postmeifter bazu fagen ?
- P. En, was geht und denn der Pofimeisfter an? der sieht uns ja nicht.
- I. Freilich fieht er und nicht. Ich glaube aber, man muffe nicht nur seinem Nebenmens schen nicht Unrecht thun, wenn er und sieht, sondern auch, wenn er und nicht sieht,
- P. Das gilt wohl auf der Kanzel, aber nicht auf dem Postwagen. Der Postwagen ist keine Kanzel.

3. Das

- I. Das weiß ich wohl. Ich denke aber, auf dem Postwagen, sollte gethan werden, was auf der Kanzel gesprochen wird.
- D. Das Gott tausend im himmel erbarme! da wurde ich schlecht zurechte kommen. Ich halte es mit dem Prediger Salomo, ber fpricht: alles hat feine Zeit. Beten hat auch feine Zeit, und Predie gen hat feine Beit. In der Rirche bet ich und borebem Prediger zu - aber, wenn ich ben Postwagen fabre, fo laffe ich Beten, Beten, und Predigen, Predigen seyn und mache es halt so, wie es bie Belegenheit mit fich bringt. Rann ich einen halben Gulben auf ben Ramm ichlagen, fann ich ein Paar Briefe unter ber Sand bestellen, und etliche Grofchelchen bafur einstreichen, fo thue ich es vom Grunde ber Seele gern. Rann ich einens Paffagiere ein Paar Grofchen mehr von ber Seele reiffen, warum follte ich es benn nicht thun ? Es geht ja jeder Mensch seiner Rahrung nach. Romme ich ins Wirthshaus, und die Paffagiere laffen mir Brandewein einschenken, fo laffe ich mir ihn gut schmeden, und wenn manchmal die jungen Berrn, auf bem Postwagen, mit ben Mabchens Schoffern, fo belfe ich dazu, mas ich fann. Dan mag

muß fein Spielverberber fenn! ber Apoftel Paus lus fpricht ja : freuet euch mit ben Froblichen!

3. Lieber Freund! wenn er langsam fahren will, so will ich ihm diese Spruche erklaren, und ihm zeigen, daß er sie gang falsch verftanden habe.

P. En da hatte ich die liebe Zeit davon. Wenn ich einmal in ihre Kirche komme, so will ich recht andachtig zuhören. Igo fahre ich aber die Post! Alles Ding hat seine Zeit!

Hierauf stieß er in das Posthorn, hieb bie Pferde an, und wollte davon eilen. Der Passagier aber, der auf dem Wagen saß, rief ihm zu, daß er halten sollte, weil er absteigen musse.

So, wie er abgestiegen war, druckte er mir die Hand, und sagte: lieber Freund! wenn der Postillon Ihre Erklarung dieser Spruche nicht anhoren will, so bitte ich, sie mir mitzutheilen. Sie werden an mir, einen sehr aufmerksamen Zuhdrer haben.

J. Das mochte boch wohl nicht recht schicklich seyn, weil ber Postillon nicht auf uns warten wirb.

Wenn er nicht warten will, sagte berfreundliche Paffagier, so laffen wir ihn halt fahren. Schwa= Schwager! fahr ju! ich gebe nach Granau gu Kufe!

p. Mir ifts recht! aber mein Trinkgelb muß ich erst haben!

Sier! fagte ber Reisende, indem er ihm etwas in die Sande bruckte.

- P. (Das Geld hin und her zahlend.) Es konnte auch wohl etwas mehr fenn. Das kriege ich ja von einem Schneiderspurschen!
- R. Die Posttare bestimmt nicht mehr. Erweiß ja auch nicht, ob ich nicht ein Schneis berspursche bin?
- P. Alfo will er mir wirklich nicht mehr geben ?
  - R. Richt einen Kreuger mehr!
- P. Nun fo muß ich halt benten, daß ich einen Schneiberspurschen gefahren habe.

Run bließ er in bas Horn, und jagte babon.

Mein Reisender schloß mich liebreich in seine Urme, und ich erfuhr balb von ihm, daß er der Rector des Gymnafiams zu Ritterstadt sen.

Der Schwager redete doch, wie er es mennte. Wenn die mehresten Christen eben sa aufrichtig, wie dieser Postillon, sprechen wollten, fo würden wir von ihnen eben keine andere Sprache horen. Ihre Tugend schränkt sich nur auf die Kirche ein, ausgerhalb derselben, sieht man unter ihnen, und den Nichtchristen keinen Unterschied. Die Bibel brauchen sie zu nichts, als Sprüche heraus zu klauben, mit denen sie ihre Laster entschuldigen, und ihr Gewissen einz schläsern.

- J. Leider! leider wahr! Wenn ich ben größern Theil meiner Zuhbrer auffer ber Kirche handeln sehe; so halt es ungemein schwer, die Vorzüge zu finden, die sie vor Nichtchristen, vor Heyden und Muhammedanern voraus haben.
- R. Und bas wird nie anders werden, fo lange Sie, und ihre herren Collegen, ihre Zuhdrer, nicht mit dem Geiste des Christens thums, besser bekannt machen.
  - 3. Das nennen Gie Geift des Chriftenthums &
- R. Streben nach höherer Bollsommenheit, Beherrschung der Luste, Ausbildung aller Kräfte, Liebe und Vertrauen auf Gott und thätige Meuschenliebe.
- I. Also glauben Sie nicht, baß die Lehre von der Dreveinigkeit, der Erbfunde, der Taufe,

und die übrigen Lehren ber Dogmatit, ber Geift bes Chriftenthums find ?

- R. Mein, das glaube ich nicht.
- 3. Ich glaube es auch nicht. Ich benke, wenn der Weltrichter uns einst verhören wird, so wird er nicht fragen: was hast du geglaubt? sondern wie hast du meinen Willen gethan?
- R. Nothwendig! Jesus spricht ja selbst: es werden nicht alle, die zu mir sagen, berr! berr! in das himmelreich kommen, sondern, die den Willen thun meines Vaters im himmel.
- 3. Was mich betrift, so suche ich, ohne mich rühmen zu wollen, meine Zuhörer immer auf den Geist des Christenthums zu führen. Ich weiß gewiß, ich habe viele Collegen, mehrere, als Sie selbst glauben, aber — so lange nicht eine totale Schulreformation erfolgt, so richten wir mit unsern Arbeiten sehr wenig aus.
- R. Eine Reformation ware ja frenlich bey unsern Schulen gut! das Compendium Hutteri, 3. E., und noch eines und das andere mußte weg. Aber totale Reformation, die halte ich doch nicht für nothig.

- 3. Totale Reformation!
- R. Und wenn Gie dieselbe vornehmen follsten, womit wurden Gie den Anfang machen?
- 3. Da ich nie berufen gewesen bin, die Schulen zu reformiren; so habe ich darüber noch nicht hinlanglich nachgedacht. Ich will Ihnen indessen boch sagen, was mir sogleich benfällt. Zuerst wurde ich in den Schulen das Lesen der Heidnischen Dichter, sehr, sehr, einschränken.
- R. Bie? Das Lesen ber Griechen und
  - 3. Das Lefen ber Griechen und Romer ?

## Fortfegung.

- R. Darf ich fragen, Barum?
- J. Deswegen, weil sie den Geist des heie denthums predigen, nicht Streben nach höherer Bollsommenheit, nicht Beherrschung der Luste, nicht Liebe und Vertrauen zu Gott, nicht thatige Menschenliebe, sondern Wollust, Trunkensheit unnatürliche Laster!
  - R. Das gilt doch nicht von allen!
- 3. Nicht von allen! aber boch von ben mehresten. Deswegen munsche ich auch nur, bag

2 "7

bag das Lesen berselben eingeschränkt werden mochte.

- R. Und bas weuige Ansibsige, was noch ba und dort vorkommt, kann nicht viel schaden, weil die christliche Lehre doch immer ein sicheres Gegengift ist.
- J. Mann! vergessen Sie sich nicht. Bornach bilden sich unsere neuern Dichter? nach ben Grundsägen ber driftlichen Lehre, ober nach den Griechischen und Abmischen Dichtern?
  - R. Nothwendig nach ben legtern.
- J. Folglich sind die Gedichte sehr einzeln, in denen Aufstreben nach höherer Bollkommens beit, thätige Menschenliebe u. d. gl. empfohlen wird. Die mehresten fordern uns auf, den Gesmuß der Liebe und des Weins, als das höchste Menschenglück zu betrachten seine Lüste sich beherrschen zu lassen, für das allgemeine Beste nichts, für die Befriedigung seiner Lüste alles zu thun. Unter diesen Umständen leben wir ja nicht im Christenthume, sondern im Hendensthume.

R. Das ift doch wirklich zu hart! dafür muffen Sie Beweiß geben.

3. Die:

- 3. Dieser wird mir fehr leicht senn. Der Geist des Christenthums besteht doch nicht in der Dogmatik, sondern in der Sittenlehre?
  - R. Freylich! bieg habe ich fcon gefagt!
- J. Die Hendnische Dogmatik haben wir nun mit der Christlichen vertauscht. Wir glaus ben nicht mehr an Jupiter, Merkurius, Benus u. d. gl.; wir suchen Gott nicht mehr durch das Blut der Thiere zu verschnen; aber die Moral der Henden adoptiren wir. Wir trachten nicht nach dem Reiche Gottes, und nach seiner Gerechtigkeit, sondern nach dem Kusse und Ges nusse einer Lesbia, und dem Einschlursen einer Flasche gutes Weins.
- R. En lieber Mann! Sie betrachten die Sache gar nicht aus dem rechten Gesichtspunkte! der christliche Sittenlehrer, arbeitet für die Berzedelung der Gesinnung, der Dichter, für die Berfeinerung des Geschmacks. Das sind ja ganz verschiedene Sachen.
- 3. Gang verschieden! das follen sie auch seyn! aber widersprechen durfen sie doch einander nicht. Dichter und Moralist muffen doch in ihren Menschl, El. 6ter Th. D Arbeis

Arbeiten menigstens so viel harmonie haben, als Zimmermann und Maurer.

- R. Bohl! ich halte Sie ben ihrem Gleiche niffe! der Dichter arbeitet für Bildung des Geschmacks; der Moralist für die Veredelung der Gesinnung; so, wie der Zimmermann für das hölzerne Gebäude, der Maurer für das Fundament thätig ist.
- 3. Ganz recht! aber Zimmermann und Maurer muffen boch in einer gewissen harmonie stehen! Denn wenn des Zimmermanns Arbeit zu der Arbeit des Maurers nicht paßt: so wird ja das Gebäude monstroß, und fällt wieder zue sammen.
  - R. Das ift ein simile. Omne simile claudicat.
- J. Richtig! benn, wenn das simile passen sollte, so mußten Zimmermann und Maurer so vorgestellt werden, als wenn sie nicht nur ohne Harmonie arbeiteten, sondern sich auch bestrebten, einer des andern Arbeit niederzureissen. Hatte ich das simile so ausgedrückt, so wurde es weniger hinkend sepn. Denn, wenn ich z. E. Zollikofers Predigten von der Wurde des Mensschen, und N. Gedichte lese, so kommt es mir gerade

gerade fo bor, als wenn ich einen Bimmermann und einen Maurer fo beschäftigt fabe, bag im= mer einer wieder niederzureiffen fuchte, mas ber andere aufgebauet hat - Jener verweißt uns auf Gott und Chriftum, diefer auf Chloen und bie Beinflasche. Jener empfiehlt die Beherrschung ber Lufte, diefer ihre herrschaft. Gener ermun= tert gur Thatigkeit, und nennt diejenigen bofe Schuldner, die nur genieffen, und ihren Genuß nicht durch Thatigfeit zu vergelten suchen: die= fer reizt zum Genuß, und lachelt über alle Thos ren, die ihre Rrafte anwenden, um etwas wichtiges fur ihre Debenmenschen zu thun. Se= ner fucht die Menschen ben Engeln, diefer ben Thieren naber zu bringen. Und diefer schreckliche Miderspruch, dieses emige Gegeneinanderarbeis ten, ift die vorzüglichste Urfache, warum bie Menschen immer nicht weiter kommen, immer auf ber einen Seite fo weit finten, als fie auf ber andern fleigen. Bie reimt fich Chriffus und Belial! Die Chrifti Bergpredigt und Dvide libri amorum! Dieg fann nicht abgeandert werben, fo lange nicht ihre Schulen und Inmnafien total reformirt werben.

D 2

M. Gie

- R. Sie scheinen in Sitze zu gerathen. Trauen Sie der christlichen Religion nicht mehr Kraft, als den Phantasien der Griechischen und Romischen Dichter zu?
  - J. Mein.
- R. Gehr entehrend fur unsere vortreffliche Religion!
- J. Im geringsten nicht! Es geschieht tage lich, daß die Kindermagd wieder niederreißt, was die Mutter, Gutes gestiftet hat. Ist dieß für die Mutter entehrend? Ich will ohne Bild reden, und eine Frage an Sie thun, die Sie mir aber ganz freymuthig beantworten mussen. Darf ich dieß hoffen?
  - R. Sier haben Gie meine Sand barauf!
- B. Was wirkt mehr auf den Menschen? der Berftand, oder die Einbildungskraft?
- R. Nothwendig die letztere. Denn alles, was der Verstand als richtig gedacht hat, muß erst die Einbildungskraft versinnlichen, wenn es zur Handlung werden soll.
- J. So haben Sie fich also, wenn Sie mir dieses zugeben, selbst widerlegt. Der christliche Sittenlehrer überzeugt den Verstand, der nach Beise

Heiben gebildete Dichter, nimmt die Einbils dungskraft für sich ein. Folglich hat dieser immer das Uebergewicht. Jesu Ausspruch: die Erndte ist groß, aber wenig sind der Arbeiter, wird bald vergessen, wenn Chloens Busen geschildert wird. Wenn der Dichter sich erst gewöhnte, dem christlichen Sittenlehrer benzustehen, z. E., statt Chloens Busen, der, auch ohne Lieder, immer seinen Reiz behalten wird, die Verdienste der Edelsten und Wirksamsten unserer Vorsahren besange. Dann erst wurde Harmonie entsichen, dann erst die Veredelung der Menschen sichtbar werden. Was wurden Sie von einem Menschen halten, der Jesu Bergpredigt, und Anakreons Sedichte in einen Band binden liesse?

- R. Das ware unschicklich. Das wird niemand thun.
- 3. Bester Mann! Die mehresten Ropfe uns serer aufgeklart senn wollenden Zeitgenoffen, find nichts anders, als Bucher, davon der erste Theil Anakreons Gedichte, der andere Jesu Bergpresdigt enthalt.
  - R. Gie fprechen fehr bitter !
  - 3. Nicht bitter, mahr fpreche ich bester D3 Mann!

Mann! Bofür würden Sie mich halten, wenn ich eine Erziehungsanstalt dirigirte, wo ich meine Zbglinge wechselsweise Ovidii libros amorum und Zollikofers Predigten, von der Würde des Mensschen, lesen liesse! Solch eine Erziehungsanstalt ist aber unfre itzige Belt!

R. Es ift aber nun ein für allemal nicht abzuändern. Die Griechischen und Romischen Dichter bleiben doch immer die Muster des guten Geschmacks, nach denen wir uns bilden muffen.

- 3. Tho! Dho!
- R. Dho! was wollen Gie bamit fagen?
- 3. Welches waren benn bie Mufter, nach welchen fich die Griechen und Romer bildeten ?
- R. Diese hatten noch feine Mufter, nach benen sie sich bilben konnten.
- J. Streden Sie das Gewehr! Sie find verlohren, lieber Mann! Das muffen Sie mir zugeben, die größten Dichter hatten keine Musster. Wenn wir also große Dichter haben wols len, was muffen wir wunschen?
- R. Ich weiß schon, was Sie fagen wollen. Daß sie aus ber Quelle schopfen, die alle wirks lich großen Dichter begeisterte! baß sie die großen Wirs

Wirkungen der Natur beobachten. Dieß kann ja geschehen, und das Bilden nach Romischen und Griechischen Mustern, die wir doch nie erreichen, bem ohnerachtet damit verbunden werden.

J. Freylich werden wir Griechen und Rh: mer nie erreichen, und dieß aus einem sehr simpeln Grunde.

R. Und ber mare ?

Diefer, bag wir weber Griechen noch Romer find. Wir haben eine andere Religion, andere Sittenlehre, eine andere Staatsverfafe fung, Gesetzgebung, Sitten, Clima, Geschafte, andere Ginfichten, andere forverliche Conftitus tion, als Griechen und Romer, und follen uns boch nach ihnen bilben ? so besorge ich, die Ars. beiten der besten Ropfe, die vielleicht Meisterftutte wurden geliefert haben, wenn fie ihren eignen Gang gegangen maren, werben verungliden. Bir feben fa, mas aus dem Deutschen wird, wenn er ben Frangosen ober Englander, die boch feine Zeitgenoffen, und nachfte Rachbarn find, mas den will. Was muß nun aus ihm werben, wenn er fich nach Griechen und Romer bilben will! Alle ihre Gedichte find Copien ber Natur, warum

wollen wir und gewöhnen, Copien von Copien gu machen, und nicht nach Originalen zeichnen ?

R. Ihre Mennung hat viel für sich. Ich besorge aber, wir wurden aledenn sehr wenige Dichter bekommen.

3. Wohl wahr! Was schadets aber? Wenn ein Land wie Deutschland ist, in einem Jahrschunderte, nur vier wirklich originelle Dichter hervorbringt, sind diese nicht hinlänglich, den Geschmack der Nation zu verseinern, ihre Gesinsnung zu veredeln, und ihr Liebe zu dem, was schön, groß, und Edel ist, einzustössen? und diese, wenn sie durch den Anblick der Natur, und der großen Begebenheiten der gegenwärtigen Welt begeistert wären, würden gewiß für unsere Relisgion, Sitten und Nationalcharakter passender dichten, als wenn sie ihre Ideen, aus den, mehrentheils schlüpfrigen, Werken der Griechen und Römer geschöpfet hätten.

R. Ich glaube aber doch, daß das Lesen der Allten, schon manches dichterische Talent ent, widelt habe, welches ohne dieses immer ohne Entwickelung wurde geblieben seyn.

3. Wohl

J. Wohl wahr! so wie es ben Wollusttrieb entwickelt, und ihn eher zur Reise bringt, als die Kräfte der Natur es verlangen. Das Entwickeln des Dichterischen Talents und des Wolstustriebs. durch Lecture, scheint mir eines so schädlich als das andere zu seyn. Dieses macht fraftlose Menschen, jenes kraftlose Dichter. Wowahres Dichtertalent ist, da aussert es sich von selbst, und eine kleine Veranlassung, ist vermdsgend, es in Jeuer und Thätigkeit zu seizen.

M. Ich muß Ihnen fagen, daß ich lange fo einen paradoxen Mann nicht gefunden habe, als Sie find.

J. Mögen doch meine Mennungen paradox seyn, wenn sie nur wahr sind! Mir wenigstens sind sie sehr wahr. So lange der Geist des Heidenthums noch unsere Dichter begeistert, so lange er noch aus ihnen Lieder singt, die die Grundsätze verhöhnen, die von unsern Kanzeln geprediget werden, und in unsern Sittenlehren stehen, so lange wird die Wirksamkeit des Geistes des Christenthums sich in den menschlichen Handzlungen nur sehr schwach aussern, so lange wird der grössere Theil der Christen immer unserm D5 5

Postillon gleichen, ber eine anbere Sittenlehre für bie Rirche, eine andere für den Postwagen hat.

- R. Und ber hat boch schwerlich ben Anas Freon ober Dvid gelesen?
  - 3. 3ch glaube, Gie find ein Recenfent?
- R. Konnte wohl fenn. Aber wie fommen Sie auf diefen Gedanken.
- 3. Weil Sie mit dem gewöhnlichen Kunsts griffe vieler Recensenten so bekannt sind; die Gründe des Verf. unberührt, und unbeantwors tet zu lassen, und nun durch einen Spaß, oder durch eine unerwartete Frage seine ganze, mit vielen Gründen unterstützte, Vehauptung lächers lich zu machen.
- R. Diese Frage kann Ihnen gar nicht uners wartet seyn, sie ist ja ganz natürlich. Sie bes haupten, der Grund, warum die mehresten Chrissten eine andere Religion für die Kirche, eine ans dere für das tägliche Leben haben, läge in dem Lesen der Dichter, vorzüglich der Griechen und Romer. Sie führen zum Erempel den Posstillon an. Habe ich nun nicht ein Recht zu fragen, ob dieser wohl Griechen und Romer gelesen habe?

3. Sie

3. Sie haben wirklich viel Talent zum Res cenfenten, Gie verfteben auch die Runft, mir eine Mennung benzulegen, die ich gar nicht fur bie Meinige erkenne. Ich habe nicht gesagt, baß, um ben Lehrfagen bes Chriftenthums mehr Gins fluß auf bas leben zu verschaffen, es binlange lich fen , das Lefen der Griechen und Romer in ben Schulen einzuschränken, fondern, daß bagu eine totale Schulreformation erfordert werde. Den Postillon habe ich nicht als Erempel von ber Schadlichkeit bes Lesens ber Dichter, sondern als Exempel von einem Manne angeführt, ber eine andere Religion fur die Rirche, eine andere fur ben Postwagen, ober seine taglichen Berhaltniffe Bon ber totalen Reformation der Schus. len, die ich fo fehr munfche, habe ich Ihnen nur den Anfang ergablt. Erlaubte es die Beit, fo wurde ich Ihnen leicht zeigen konnen, baß in ben niedern Schulen, wo unfer Postillion ges bildet wurde, wo Doid und Anafreon fo unbefannte Ramen, als Paris und Warschau sind, daß ba nicht ber Beift, fondern bas caput mortuum bes Chriftenthums vorgetragen werbe, und daß es daher febr leicht zu erklaren fen, mober bie bie zweperlen Religionen des Postillons kommen. Wir stehen iho an dem Thore von Grünan, haben Sie die Güte, ben mir einzusprechen, und mich Ihres Umgangs geniessen zu lassen: so hosse ich im Stande zu seigen, Ihnen die unmittelbaren Quellen zu zeigen, aus denen die zweperlen Religionen des Postillons entsprungen sind. Mein Zureden war aber umsonst. Nothwendige Gesschäfte, die er in Grünau zu besorgen hatte, machten es ihm unmöglich, meine Einkadung anzunehmen.

Die Bekanntschaft mit diesem lieben Manne, hat mir viele Freude gemacht. Meine Unterres dung mit ihm, habe ich dir deswegen überschries ben, weil ich dich lieb habe, mich gern mit dir unterhalte, und du an dergleichen Unterreduns gen bereits gewöhnt bist.

3ch bin, mit ber herzlichften Liebe,

Dein

Freund Rollow.

Bier:

## Dierzehnter Brief.

Caroline Menzerin an die Bofrathin Mamur.

Rolchis, ben goten Marg.

## Befte Schwester!

Sonst heißt es: immer etwas Neues, und felten etwas Gutes! Dießmal findet aber eine Ausanahme statt. Ich schreibe dir etwas Neues, aber auch etwas Gutes.

Vorige Woche kam der ehemalige Hofmeisster des Herrn von Carlsberg, der igige Supersintendent zu Carmin, Wenzel, um meiner Prinzessin aufzuwarten. Da diese noch nicht ansgekleidet war, so mußte ich ihn einige Zeit im Borzimmer unterhalten.

Db ich nun gleich am hofe ziemlich gelernt habe, Personen von allerlen Stande zu unter= halten, und das Gesprach auf Dinge zu lenken, die Stof zur Unterredung geben, so wollte es mir doch diesmal nicht gelingen.

Der Anblick dieses Mannes, sein freper, offner Blick, die Gesundheit, die seine Wangen rothete, sein schlanker Wuchs, sein natürliches, unge-

in eine Berwirrung, die er nothwendig bemers ten mußte.

Ich bedaure, fagte ich endlich, daß Sie fo lange im Borzimmer warten muffen.

Wenn man angenehme Gesellschaft hat, war seine Antwort, so befindet man sich allenthalben wohl!

Das Blut trat mir and Herz und ind Geficht, und es war mir unmöglich ein schickliches Gegencompliment zu finden.

Wir sahen einander an, und er schien so vers legen als ich zu seyn. Einmal über das andere sah ich nach der Thur, er that ein Gleiches, und ich wünschte nichts mehr, als daß sie sich bffnen und meine Verlegenheit endigen möchte.

Sie diffnete sich aber nicht, Sie sind, sagte ich endlich, ber Erzieher des Herrn von Carles berg!

- E. Ja ich bin einige Zeit fein Gesellschafter gewesen.
- J. Wer ihn kennt muß nothwendig eine vortheilhafte Meynung von seinem Erzieher bes kommen!

E. Das

- E. Das Gute, das er an fich hat, ist wohl vorzüglich auf Rechnung seines geraden Berstandes und seiner natürlichen Herzensgute zu schreis ben. Ift er Ihnen bekannt?
- 3. Durch seine Denriette, die meine Freunbin ift.
- E. (errothend) Also habe ich wohl die Ehre Mademoiselle Menzer zu sprechen?
- 3. Beantwortete die Frage mit einer stums men Berbeugung.

Er faßte barauf meine Hand, versicherte, baß er schon lange, ohne mich personlich zu kensnen, mich geschätzt habe, u. s. w. Die Rede kam bald auf meinen Rollow, und so war unser bender Verlegenheit mit einemmale geendigt. Er hatte Gelegenheit mich zu bedauern, und von seiner Theilnehmung zu versichern, und ich trocknete die Thränen ab, die meinen Augen entstoffen, und hatte so Veranlassung mein Gesicht unster das Schnupftuch zu verbergen.

Da bas Gesprach am lebhaftesten war, wurs be er zur Prinzessinn gerufen, und ich — trat gebankenvoll an bas Fenster.

Ende des erften Aufzugs.

Gebankenvoll gieng ich den ganzen Tag um: her, und alles was ich ansieng mislang mir. Meine Berwirrung entgieng der Aufmerksamkeit der Prinzessinn nicht. Auf alle ihre Fragen beskam sie kurze Antworten, und ich selbst war auss ser Stande ein Gespräch anzusangen. Ohne zu thun, als wenn sie dieß bemerkte, gieng sie an ihren Schreibetisch, nahm ein Buch, und setze sich, als wenn sie lesen wollte. Das war mir eben recht, weil ich nun glaubte, hinlängliche Muse zu haben, meinen Gedanken nachzuhängen.

Ich Thorinn hatte aber leicht benken konnen, daß dieß alles nichts als Maske sen, unter der sie mich beobachten wollte. Sie war es wirks lich. Den Kopf in die Hand gestützt, sahe sie über das Buch weg, und beobachtete alle meine Mienen. Da sie nun merkte, daß ich den hochssten Grad von Beschaulichkeit erreicht hatte, rief sie mir heftig zu: Caroline!

Ich fuhr zusammen und sagte: Ihro Durche laucht!

Pr. Sag! was benift bu igo?

I. Ich? denken? Ich weiß nicht, was ich sollte gedacht haben! ich saß in Gedanken.

Pr. In

Pr. In Gedanken saßt du — und — bachsteft nichts? Siehst du Mädchen, was du für verworren Zeug redest? das ist nun den ganzen halben Tag so gegangen! Immer bist du nicht ben dir selber gewesen! Ich will nun schlechterz dings, daß du gegen mich nicht zurückhaltend seyn sollst! Ich bin deine Freundinn, das weißt du! ich bin verschwiegen, das hast du erfahren! Habe ich wohl je etwas weiter gesagt, von deis nen Geheimnissen? Habe ich dich deiner Schwachz heiten wegen, je indiscret behandelt?

Ich. Mehr als zu discret, gnadigste Prins zeffin! ich bitte unterthanigst, daß Sie doch die Gnade haben, und diese Discretion mich ferner genießen laffen.

Pr. Aus welchem Grunde zweifelft bu baran ?

Ich. Ich bitte unterthänigst! was ist Ihnen damit gedient, wenn Sie die Schwachheis
ten eines albernen Mädchens erfahren. Was
nützt es Ihnen mich zu beschämen? wie reimt
sich das Beschämen eines armen Mädchens, zu
ber Discretion, die ein Hauptzug in Ihrem
vortressichen Charakter ist?

W

Menschl. El, oter Th.

pr. Bunderliches Madchen! habe ich dich je beschämt? Ich will ja deine Gedanken aus keinem andern Grunde wissen, als, um dir helfen und rathen zu konnen!

J. Ich bin trubfinnig Ihro Durchlaucht! ben Grund davon weiß ich felbst nicht. Bers muthlich liegt er in meinem Blute.

Pr. Ich glaube es selbst, du scheinst sehr vollblutig zu seyn. Vielleicht hast du auch heute einen kleinen Zufall gehabt, der dein Blut in Wallung brachte. He! Madchen habe ich es errathen?

Ich. Ich wurde blutroth, schwieg und ante wortete mit Ihranen.

Pr. Ists nicht wahr daß ich auf den rechten Grund gekommen bin? Und nun — Punktum! ich sage kein Wort weiter. Aber! aber! wenn ich deine Freundinn bleiben soll: so erzwarte ich, daß du dich morgen mir ganz entbeckest. Denn wozu hilft dir die Verstellung? ich dächte du merkrest schon, daß ich so ziemlich in dein Herz geblickt hätte!

Ich. Saben Ihro Durchlaucht wirklich hins ein geblickt, so werden Sie ohne Zweifel geses hen hen haben, wie viel das arme Herz leide. Und einem betrübten Herzen — soll man nicht mehr Leides machen.

Pr. Das haft bu von mir nicht zu befors gen. Ich überlusse bich beinen Gedanken, und lese nunmehr ernstlich. (Sie wendete sich um, und kehrte mir ben Rucken zu).

So wurde der Rest des Tags vollbracht, ohne daß weiter eine Unterredung vorsiel. Ich legte mich zu Bette und freuete mich auf die Ruhe, die ich hier sinden würde. Aber — leis der fand ich sie nicht. Meine Einbildungskraft war zu lebhaft, als daß es mir möglich gewessen wäre, sie zu beruhigen. Immer stund der liebe, gesunde, brave, helldenkende, Erzieher Carlsbergs vor mir. Schon war ich ihm geneigt, wenn Henriette mir die herrlichen Grundsäge erzählte, die er ihrem Carl bengebracht hatte. Aber da ich ihn selbst sahe — den offensten, rechtschaffensten, ungezwungensten, gesundesten Mann selbst sahe: da verwandelte sich plöslich meine Zuneigung in Liebe.

Ja ich fühlte es — ich liebte ihn, und wußte nicht ob er mich wieder lieben, ob er je P2 ber

der Meinige werden wurde. Dieß verursachte mir eine unbeschreibliche Unruhe, die mir allen Schlaf raubte. Wohl hundert Entwurfe gienz gen durch meinen Kopf, die ich aber alle wieder verwarf. Endlich setzte sich doch einer feste. Du willst, dachte ich, eine Correspondenz mit ihm ansangen. Dieser Einfall schien mir so vortresselich, daß ich die erwünschtesten Wirkungen das von erwartete. Dieß beruhigte mein Gemüth, und machte mich fähig, etwa eine Stunde lang, einen erquickenden Schlaf zu genießen.

Erwachen, Aufstehen, ein Licht anzunden, und einen Brief schreiben — bas war eins.

Der Inhalt davon war, daß ich Carlsbersgen lobte, ihm als seinem Erzieher viel schmeischelhaftes sagte, und ihn bat, Carlsbergen an sein Bersprechen, nach der Berbindung mit Henzietten, mich zu sich zu nehmen, zu erinnern. Ich wäre, seizte ich hinzu, des Hoslebens überdrüßig, und sehnte mich sehr, ben Menschen zu leben, die nach richtigen Grundsägen handelten, und diese glaubte ich gewiß in einer Familie zu sinden, wo seine Grundsäge befolgt würden. Mit der aufrichtigsten Hochachtung, seizte ich hinzu,

hingu, bin ich bis in ben Tod Ihre, Berehres rinn N. N. Punktum!

Wie froh war ich, da dieser Brief geendigt war! Ich trat an das Fenster und sahe den Aufgang der Sonne, seizte mich an das Clavier, spielte und sang dazu:

Sep mir gegrußt! zu meines Gottes Chre, Du, feiner Schopfung Ronigin! Steig auf, und geuß, aus beinem Flammenmeere,

Erstaunen vor dir bin!

Zweymal, und mit besonderer Rührung, sang ich ben Bers:

And mir, wenn ich in Kummer aufwarts blide,

Weil seine Weg ich nicht versteh, Geuß Heiterkeit ins franke Berg und schicke, Mir Kraft, daß ich besteh!

Und nun setzte ich mich wieder, um den Brief zu couvertiren, zuvor las ich ihn aber noch einmal durch. Dann sank ich auf das Canapce und folgende Gedanken giengen durch meine Seele:,, Er mußte blind senn, wenn er nicht merken wollte, daß du ihn liebtest — besto besser sur mich, deswegen schrieb ich ja den Brief. Wenn er mich nun auch liebt, so P 3 komme

komme ich ihm auf halbem Wege entgegen — Er liebt mich gewiß — er drückte mir ja die Hand, und wurde roth, wann er mir in die Augen sahe! Aber — wenn er mich wirklich liebt, so habe ich ja nicht nothig, ihm auf halben Wege entgegen zu kommen. Wenn er mich aber nicht liebte — wenn sein Herz schon nicht mehr ihm zugehorte — was wollte ich dann thun? Meine ganze Bloße håtte ich ihm gezeigt?"

Heftig sprang ich auf, trat wieder an das Fenster, sabe hinaus, sabe nicht mehr, weil ich ganz in mich selbst gekehrt war, dann nahm ich meinen Brief, las ihn nochmals durch, und zunz dete ihn an dem Lichte an, das ich in meiner Gedankenlosigkeit hatte brennen lassen.

Nun trat ich wieder an das Fenster, übelließ mich meinen Gedanken, und faßte den Ents schluß: du willst, es koste was es wolle, deine Liebe beherrschen, und zu unterdrücken suchen.

Dank sey für diesen Entschluß meinem guten Rollow gesagt. "Da es nun einmal, pflegte er mir oft zu sagen, bas Schicksal ber Mads chen ist, daß sie nicht mahlen durfen, sondern sich

fich muffen mablen laffen, und, ben bem großen Sittenverderben unferer Zeit, von zehen Madchen faum eines bas Glud hat von einem Manne ges. wahlt zu werden, zu dem es eine herzliche Buneigung empfindet : fo muß bas erfte und ernft= lichfte Bestreben eines Madchens fenn, die Berr= schaft über ihr Berg zu behaupten, und die Ginbrude bald wieder zu vertilgen, die liebens: würdige Mannspersonen auf baffelbe gemacht haben. Es ift schwer aber schlechterdings nothig. Die Liebe ift der gefahrlichfte Burm, der an ber Bufriedenheit der weiblichen Geelen, vorzug= lich faufter, gefühlvoller, weiblicher Seelen nagt, und fie ben den mehreften ganglich gerfiort. Man muß nothwendig entbehren lernen, was man nicht haben fann, wenn man fich fein Leben nicht zur Solle machen will. "

Dieß ist einer von den herrlichen Sprüchen, die ich von den Lippen, die ist verwesen, horte und in ein eignes Buch zusammentrug.

Ich überlas diesen Spruch einigemal, übers dachte ihn, und fühlte seine Kraft. Rollows Geist schien mit mir zu sprechen, und sich zu meinen Schutzengel anzubieten.

P 4

THO

Iho rief mich ber Schall bes Glodchens in bas Zimmer meiner Pringeffinn.

Ende des andern Aufzugs.

Ich wünschte ihr ben guten Morgen, wit heiterm Blicke, aber meine Augen waren noch vom Weinen geschwollen.

Pr. Go heiter Caroline?

3. Recht heiter gnabigfte Pringeffinn!

Pr. Wenn nur beine Augen bich nicht wis berlegten. Ists nicht wahr, du haft geweint?

I. heftig geweint aber, wie ich hoffe, ausgeweint.

Pr. Seht boch die Helbin! Sag mir aber boch, was haltst du denn von dem Herrn Supersintendent Wenzel? der Mann hat mir gefallen, Er hat so etwas Angenehmes in seiner Bildung, seinem Umgange, spricht so vernünftig —

3. Ihro Durchlaucht versprachen mir ja gestern, Sie wollten mich discret behandeln. Ift es denn aber discret, wenn man die Wunde aufreißt, die eben ist geheilet worden?

Pr. Du sprichst rathselhaft. Lag uns ohne Metapher reden! Ists nicht mahr, bu hast bich in ben Superintendenten verliebt?

Ich.

3. Berdiene ich besmegen Bormurfe?

pr. Daß du mir ja kein gerades Ja sagkt! wie kannst du von mir Vorwürse erwarten, da ich, meines Standes ohngeachtet, so gut ein Madchen bin, als du. Habe ich dir nicht meisne eigene Schwachheit gestanden? Aber, nun beantworte mir noch eine andere Frage! glaubst du, daß du von ihm geliebt werdest?

3. (seufzend) bas ist eben mein Leiben! bald glaube ich es, bald glaube ich es nicht!

Pr. Wenn du es nicht gewiß weißt, so bist du in einer sehr traurigen Lage. Madchen! Madchen! sen auf dein Herz ausmerksam! iho ist es noch Zeit!

3. (das Buch herausziehend, in dem Rolz lows Spruch stand) Hier Ihro Durchlaucht, ist das Recept, das mein verwundetes herz aus dem Grunde heilen wird.

Pr. Das Recept ist vortreslich! wer aber Gebrauch davon machen will, muß eine starke Matur haben! trauest du dir wohl so viel Starke zu?

3. Nicht gang! was ich aber nicht habe, bas will ich mir zu erwerben suchen!

Dr.

pr. Gutes Madchen! bein Rollow muß ein herrlicher Mann gewesen seyn, weil er dir so viel Festigkeit des Charakters zu verschaffen gewußt hat! Es ist aber wohl billig, daß ich noch das Meinige zum glücklichen Ausgange der Eur mit beytrage. Eine Bewegung sollte dir wohl nicht undienlich seyn. Hast du Lust eine Spatiers fahrt zu machen?

Ich kuste Ihre Hand, und bekam den Auf: trag Pferde und Wagen bestellen zu lassen.

Gegen zehn Uhr reisten wir ab nach Rips; dorf, einen Ort, wo die hiesigen Einwohner, vom Hofmarschalle an, bis auf den geringsten Handwerker, sich zu zerstreuen pflegen.

Dießmal war das Wirthshaus ganz leer, und wir trafen daselbst niemanden, als einen Franzosen an, der eben mit Extrapost angekommen war. Er bat sich die Erlaubniß aus, in unserer Gesellschaft speisen zu durfen, die ihm auch von der Prinzessun zugestanden wurde.

Die Prinzessinn hatte den Ginfall, sie wollte mich für ihre Schwester, und uns bende für Tochter eines Banquier ausgeben. Da die Tafel gebeckt war, und er fich nach unsern Namen erkundigt hatte: sagte er, jeder von uns, franzbsisch, ungemein viele Schmeis cheleven.

Da die Suppe aufgetragen wurde, spann sich unter und ein franzbsisches Gespräch an, das ich dir, so gut ich es gemerkt habe, gleich in der Uebersetzung hinschreiben will.

pr. Sie sind also ein Franzose von Geburt?

Fr. Zu bienen! Ich bin aus der Haupte ftadt von Frankreich, aus Paris felbst, geburs tig. Mein Name ift du Sapin.

3. Bermuthlich reisen Sie in handlungsgeschäften?

Fr. Ich bitte um Verzeihung! der Kaufs mannöstand ist mir freilich immer der wichtigste gewesen, und ich muß Ihnen gestehen, daß ich immer den mehresten Geschmack ben den Tochtern und Weibern der Kausseute gefunden habe. —

Dr. Biel Chre fur uns!

Fr. Ich bin aber eigentlich ein Gelehrter, und von dem Fürsten zu Melufina an seinen hof, mit einer Besoldung von 4000 Livres, berufen worden.

Dr.

Pr. Darf ich wissen, zu welcher Absicht? Fr. Die Aufklarung in seinem Lande zu befordern.

pr. Ich zweiste nicht, daß Sie der Mann dazu sind, von dem ein Land Aufklärung erwarten darf. Wenn ich aber meine Mennung aufzichtig sagen soll, so dünkt mir es doch schieklicher, wenn man Deutschland durch Deutsche aufklären ließe. Der Deutsche kennt immer besser den Charakter, die physischen, politischen und moralischen, Bedürfnisse seiner Nation, als der Ausländer. Ich besorge, Sie werden Ihre Maximen mit eben so wenigem Glücke ben und verbreiten, als wenn sie Ihre Drangenbäume aus der Provence, in das Fürstenthum Melusina verpstanzen wollten.

Fr. Ihre Nation scheint doch aber das Bedurfniß zu fühlen, Aufklärung von uns, besonders von der Hauptstadt kommen zu lassen. Sie
thun uns doch die Ehre an, daß Sie sich nach uns
bilden; Ihre Hofe, Ihr Adel haben die deutsche
Eprache aus ihren Cirkeln verbannt, und sprechen
die unsrige; Ihre Kleidung formen sie nach der
unsrigen, und in Ihrer Etiquette bilden sie sich
nach

nach und. Es ist wahr, ben ben mehresten geht es etwas langsam, und der Deutsche schimmert noch immer durch, so sorgfältig er sich auch zu verzbergen sucht. Unterdessen kann ich doch rühmen, daß ich auf meiner Reise verschiedene Personen vom Stande gesprochen habe, die sich so gludlich nach und gebildet hatten, daß man sie für geborne Franzosen hatte halten sollen.

Pr. Wohl ihnen! Go weit werden wir ben= den es niemals bringen.

Fr. Sie, meine Schonen? Sie? ich gestraue mir zu behaupten, daß, wenn Sie sich nur seche Monathe in Paris aufhielten, für die vollkommensten Franzosinnen passiren wurden!

Pr. Sie urtheilen sehr gutig! ob Sie eben so richtig urtheilen? darüber ließe sich dann erst entscheiden, wann wir sechs Monate in Pazris gewesen waren. Wenn Sie aber an das wichztige Werk, meine Landsleute aufzuklaren, die Hand legen, womit werden Sie wohl aufangen?

Fr. Womit? das ift nun gleichviel. Wahr= scheinlich werde ich den Anfang mit Verbeffestung der Finanzen machen.

Pr. Dadurch wird ohne Zweifel der Furst viel gewinnen. Fr.

Fr. Unglaublich viel! Im ersten Jahre muß, nach einer mäßigen Berechnung, seine Gins nahme sich auf 50000 Thl. vermehren.

Pr. Um 50000 Thir.? das ift ja erstaunslich! Wie glucklich ift ein Land zu preisen, das einer solchen Aufklarung genießt! Darf ich wohl das Geheimniß wissen?

Fr. Ein Geheimnis ist es freilich, aber wie follte es mir möglich senn, gegen solche schone Seelen ein Geheimnis zu haben! Mein ganzes Geheimnis ist die Verpachtung.

J. Die Verpachtung? und was wollen Sie benn verpachten? Der Fürst von Melusina hat, soviel ich weiß, schon Pachter auf allen seinen Domainen.

Pr. Auf den Domainen! gut! aber ift benn der Toback, der Wein, der Kaffee, das Salz verpachtet?

J. Freylich nicht, so etwas ist in Deutsch= land unerhort.

Fr. Das muß wohl fenn, sonft murden bie Deutschen Fürsten uns nicht zu sich berufen.

Pr. Ich besorge nur, daß Ihre Verpachtung ben uns nicht fortkommen werde. Der Deutsche ift ein freyer Mann. Er gahlt wohl gern, was dem Fürsten zukommt, aber, wenn ihm neue Laften sollen aufgelegt werden! so ftraubt er sich.

Fr. Aha! Das Sträuben wollen wir ihmt schon abgewöhnen! Ich will dem Fürsten schon Anschläge geben, seine Unterthanen zu dreffiren, die wirksam seyn sollen.

Pr. Ich glaube boch nicht, daß Sie es durchseigen werden. Ben uns sind keine Galeezen, auf die man den Unterthan, so wie in Franksreich gewöhnlich ist, schmieden konnte, wenn er daß Salz nicht von Pachtern nimmt.

Fr. Thut nichts! Gie haben doch Polizenshaufer, Buchthäufer, Schanzarbeit, oder fo etwas, bas die Stelle ber Galeere vertreten kann.

Pr. Wenn Sie es aber wirklich bahin brachten, daß der Unterthan, der, um etliche Groschen zu ersparen, eine Metze Salz durch eis nen verbotenen Weg sich zu verschaffen suchte, wie ein Dieb an die Karre geschlossen würde, was has ben Sie damit ausgerichtet? Dem Fürsten, die Liebe, die Treue seiner Unterthanen geraubt — ein Gut, das weder 50000, noch eine Million, jährliche Einkunste ersetzen können.

Fr. Dafür lassen Sie mich sorgen! Das junge Pferd baumt sich auch und schlägt, wenn man ihm ben Zaum das erstemal anlegt, nach und nach gewöhnt es sich aber doch daran, und liebt den Reuter, der ihm die Spornen in die Seite setzt.

Pr. Aber ein Unterthan ist kein Pferd. Ihre Borschläge mögen vortrefslich seyn, für Franzosen, ich will sie gar nicht tadeln, aber unsere Deutschen Köpfe sind noch nicht so weit, daß sie für so etwas Sinn hätten. Unsere Finanziers, suchen den Unterthan reich zu machen, befördern den Ackerbau, die Biehzucht, die Fazbriken, unterstüßen den Handwerker, Künstler und Gelehrten, und glauben, wenn der Unterzthan reich wäre, so wäre es auch der Fürst. Sie glauben auch, daß neue Verpachtungen, Accisen, Idle, weiter nichts, als Schröpfföpfe wären, wodurch den Unterthanen das Mark ausgesogen würde.

Fr. Lassen Sie mich aber nur einige Jahre wirken, dann soll alles umgestimmt werden. Ju Ansehung der Finanzwissenschaft, das konnen Sie Sie mir boch nicht ableugnen, behalt Frankreich immer bie Oberhand.

pr. Ich als ein Madchen bin nicht im Stande, darüber zu urtheilen. Ich beurtheile immer ben Baum nach seinen Früchten.

Fr. (Indem er meiner Prinzessin die Hand fußte) D vortrefflich! und die Fruchte unserer Finanzwirthschaft maren ?

Pr. Entfetiliche Armuth des Bauers! Ihre Bauern find Bettler, die fich freuen, wenn fie genug Brod, Zwiebeln und Knoblauch haben.

Fr. Ich bitte um Verzeihung. Der allers christlichste Konig hat versichert, daß er nicht eher ruhen wolle, bis jeder seiner Unterthanen, wenigstens einmal die Woche Fleisch geniessen konne.

pr. Dieß macht Ihrem guten Konige, den ich herzlich hochschätze, Ehre. Ich muß Ihnen aber sagen, daß diese Glückseligkeit, die in Iheren Augen so großen Werth hat, die deutschen Unterthanen schon lange genossen haben. Gehen Sie zu unsern deutschen Bauern, und sie werden ihre Feuermanern mehrentheils mit Schinken und Wirsten angefüllt finden. Wenigstens zweymal Menschl. El. 6ter Th.

wochentlich geniessen Deutsche Unterthanen Fleisch. In Provinzen mußte vielleicht eine Ausnahme statt finden, wo die Auslagen übertrieben sind, und durch neue Accisen und Ible des Unterthamen Mark ausgesogen wird.

Fr. Verzeihen Sie mir! Ich glaube, wenn der Bater Geld hat, so haben es auch die Kinder. Und der Vater des Landes bleibt doch immer der Fürst.

Pr. Bielleicht liesse sich noch etwas gegen diesen Satz einwenden. Bielleicht könnte ich ihn umkehren, und behaupten, wenn die Kinder Geld haben, so hat es auch der Bater. Aber wir sind ja hier nicht zusammen, um uns zu streiten, sondern, um uns zu vergnügen. Also gebe ich Ihnen Ihren Satz zu. Ist denn Frankereichs Bater aber so sehr reich? Die Besten unserer deutschen Fürsten haben itzo ihre Schatzstammern gefüllt, und Ihr, gewiß sehr guter, König, ist in die traurige Nothwendigkeit gesetzt, mit jedem Jahre mehrere Schulden zu machen.

Fr. Ich bitte um Berzeihung! unsere konig= liche Familie schrankt sich ito fehr ein. Dieser Vorwurf mochte also wohl wegfallen. Pr. Diese Einschränkung bringt ihr wahre Ehre. Ich muß Ihnen aber sagen, daß sich die besten unserer deutschen Fürsten, schon seit Friedrichs des Einzigen Regierung, sehr eingesschränkt haben. Sie scheinen verdrüßlich zu wers den. Lassen Sie uns also abstrahiren. Berzmuthlich werden Sie auch die Gesetzgebung in Melusina verbessern?

Fr. Nothwendig! Die Gesetzebung ift, nach meiner Ueberzeugung, der Grundstein, auf dem die Gludseligkeit eines Staats beruht.

pr. Bortrefflich! Nur bitte ich, daß Sie alsbann die Berechtigkeit nicht aus den Augen fegen.

Fr. Wie fommen Gie gu Diefer Bitte ?

Pr. Deswegen, weil bisher in Frankreich, das muffen Sie mir doch schlechterdings zugez feben, so viele unschuldige Personen jahrlich auf die Galeeren geschmiedet, gehängt, geköpft und getöbtet wurden.

Fr. (erblassend) Es ist alles iho abgeschafft. Der allerdriftlichste Konig hat Befehl gegeben, daß nicht eher, als vier Wochen nach der Aussfertigung, ein Todesurtheil vollstreckt, und wegen Q 2 kleis

fleines Sausdiebstahls niemand mehr am Leben bestraft werden solle.

Pr. Das bringt Ihrem guten Konige wies ber Ehre. Ben uns ist es aber schon seit Jahrs hunderten Sitte gewesen, daß man den Werth des menschlichen Lebens schäft, daß man nur Mord, Straßenraub, Mordbrenneren, und andere dergleichen grobe Verbrechen, mit dem Leben straft, und das nicht sogleich, als jemand eines solchen Verbrechens wegen ist angeklagt worden, sondern dann erst, nachdem ihn zwey Universitäten das Leben abgesprochen haben.

Bermuthlich wird auch die Religion eine Beranderung erbulden muffen ?

Fr. Allerdings!

Pr. Da will ich nur fehr bitten, daß Sie uns unfere Tolerang laffen.

Fr. Wie konnen Sie bas Gegentheil before gen! Ift unfere Nation nicht tolerant genug ?

Pr. Ihre Nation tolerant?

Fr. Ru? zweifeln Sie etwa baran?

Pr. Eine Nation, ben ber die Bluthochzeit celebrirt wurde, die die Prediger, die nicht zur herrschenden Kirche sich bekennten, hangen, und

auf die Galeeren schmieden ließ, die die besten und treuesten Mitburger zwang, das geliebte Baterland zu verlassen, die sollte tolerant senn? Um Bergebung! Bas nennen Sie denn intoles rant, wenn dieß Toleranz senn soll?

Fr. Das find ja Sachen aus den vorigen Jahrhunderten. Sie muffen die Nation nur beurtheilen, wie sie igo ift.

Pr. Und wie ift fie benn ito? ich bitte fie !

Fr. Tolerant! hochst tolerant! Haben Sie bas Edikt nicht gelesen, das der allerchristlichste Konig zum Besten der Nichtkatholiken hat erges hen lassen?

Pr. Ich habe es getesen.

Fr. Ru! und zweifeln noch baran, daß unfere Nation tolerant fen?

Pr. Beniger intolerant sen als sonst, wollen Sie sagen, wir Deutsche lieben die Be= stimmtheit sehr.

Fr. Wie es scheint, auch das Beleidigende. Wo ist ben dem Edikte nur ein Zug von Into= leranz?

Pr. Erstlich, daß Ihr guter König so viele Mühe hatte, es burchzusetzen, zweytens, daß Q 3 die Die Religionsfrenheit ber Nichtkatholiken boch noch fo fehr eingeschrankt ift.

Fr. Aber ich bitte Sie, bedenken Sie boch, bag die Gestattung der Religionsfrenheit, für folche, die sich nicht zur herrschenden Rirche bestennen, eine bloße Gnade sen!

Pr. Eine Gnade? (laut lachend) eine Gnade? Herr du Sapin, wo verirren Sie fich benn hin?

3. (eben so sehr lachend) Eine Gnade? eine Gnade? (da mir das Gespräch, das ich mit der Prinzessinn auf dem Wege nach Kolchis, über diesen Punkt geführt hatte, noch im frischen Andenken war: so war der Reiz zum Lachen ben mir außerordentlich stark; durch mein Lachen, wurde die Prinzessinn noch mehr dazu gereigt; dieß gieng so weit, daß wir vom Tische aufstehen, und dem Lachen freven Lauf lassen mußten. Eis ne Gnade! eine Gnade! rief bald die Prinzessinn, bald ich, und immer siengen wir wieder von neuen an zu lachen).

Fr. (auch mit lachend) Es ift mir lieb, bag ich Sie, meine Schonen, durch mein Ge-fprach fo febr aufgeheitert habe. Aber, fagen

Sie mir boch, ich bitte Gie, warum Gie co las derlich finden, wenn ich die Tolerang folcher Menschen, die fich nicht zur herrschenden Religion befennen wollen , eine Gnade nenne?

(fich sammlend) wenn Gie es ja zu wiffen verlangen; fo will ich es Ihnen fagen. Bor hundert Jahren war es auch ben uns gewohnlich, daß man es fur eine große Unade hielt, wann ein Kurft es feinen Unterthanen er: laubte, das zu glauben, was fie fur mahr hiel-Ibo halt jeder aufgeklarte beutsche Rurft es fur Schuldigkeit. Bon unaufgeklarten gur= ften, beren wir leiber auch noch einige haben, rebe ich nicht.

Fr. Ben dem allen sehe ich aber nichts låderliches.

Pr. Ich will es Ihnen fagen! wenn ich dieß Urtheil aus dem Munde eines gewöhnlichen Mannes, der feine Pratensionen hat, gehort hatte : so mare es freilich nicht lacherlich. aus bem Munde eines Mannes, ber Nationen aufflaren will - nun ba ift es boch unmöglich, es ohne Lachen anzuhören. Ein großer Theil unfe=

unserer Landsleute ift boch in feinen Ginsichten viel weiter vorgerückt.

Fr. Ich muß Ihnen sagen, daß ich mit Religionsverbesserungen mich nicht gar viel abs geben werde,

Pr. Da thun Sie auch wohl! Ihre Landss leute scheinen unserm Geschlechte sehr ergeben zu seyn. Bermuthlich bringen Sie auch fur uns etwas mit?

Fr. Ihrem Geschlechte mich gefällig zu machen, wird immer mein Hauptbestreben seyn, beswegen werde ich vorzüglich für die Verbessezung des Theaters sorgen.

Pr. Des Theaters? Das ist ja nicht blos für uns, sondern eben so gut für die Mannspersonen. Unterdessen glaube ich wirklich, daß Sie von dieser Seite viel werden wirken konnen. Sie schätzen doch Moliere?

Fr. Bersteht sich! Er wird noch lange bas Muster, nicht nur für Frankreich, sondern für Europa bleiben.

Pr. Freylich! so lange man nicht selbst über den Zweck der Schauspiele nachdenkt. Laften Sie nur recht viele Schauspiele à la Moliere auffih:

aufführen! Was gilts, in wenigen Monathen wird sich halb Melusina nach Ihrer Nation gesbildet haben!

Fr. Das hoffe ich auch. Das Schauspiel! bas Schauspiel! ift gewiß immer bas wirksamfte Mittel, eine Nation aufzuklaren.

Gang gewiß ift es bas wirksamfte Mittel, eine Nation von den Meynungen und Grundfagen abzuhringen, die fie angenommen Dir Deutschen glaubten g. E. bisher, bas Gefinde muffe feiner Berrichaft gehorchen, Die Rinder ihre Eltern ehren, und die Weiber ihren Mannern treu fenn. Laffen Sie aber nur erst ein halb Jahr Schauspiele à la Moliere aufführen, bann wird diese deutsche Grille, wenigstens in Melufina aufhoren, bann wird bies fes beutsche Vorurtheil fich bald verlieren. Wie verftandlich find bie Binke, die Moliere bem Gefinde, den Rindern, den Beibern giebt, ihre Berrichaften, Eltern und Manner gu hinters geben, zu betrugen und lacherlich zu machen, fie find fo verständlich, daß man ein Rlot feyn mußte, wenn man fie nicht verfteben wollte.

Er.

Fr. Ja! Ja! Moliere wird allerdings noch lange Mufter bleiben.

Pr. In dieser Rucksicht gewiß. Haben Sie benn aber nicht einen Plan zur Aufklarung unfers Geschlechts? etwa eine neue Art von Fris sur, Kopfpuß, Schnurbruften, Pochen oder Schminken?

Fr. Sie spotteln! fie spotteln! ich habe es lange gemerkt. Das konnen Sie mir boch aber nicht leugnen, daß unsere Nation in Erfindung solcher Sachen unerschöpflich ift.

Pr. Das gebe ich Ihnen, und mit mir jedes deutsche Frauenzimmer, zu. Sie haben damit auch einen unleugbaren Beweiß ihrer Menschenliebe gegeben, indem sie uns die Mitztel zeigten, alle unsere Gebrechen zu verbergen. Seit dem die Aufklärung aus Frankreich sich über Deutschland verbreitet, scheint alles menschzliche Elend aufzuhören. Der Kahlkopf bekommt Haare, der Grankopf verwandelt sich in einen Jüngling, das durch Ausschweifungen und Alzter verwelkte Mädchen, fängt wieder an, aufzublühen, die bucklichten und hochschultrigten werden gerade, und die unvollendeten, erlangen

ihre naturliche Große; das heiße ich doch Mensschenliebe und Aufklärung!

Fr. Sie haben vergessen, noch hinzuzus seigen, daß durch unsere Erfindungen viele taus send menschliche hande in Thatigkeit gesetzt werden.

Pr. Das ist unleugbar. Die Deutschen haben aber die Grille, ben den Geschäfften der Menschen zu fragen: wozu nügen sie? sie glausben, eine Hand die spinnt und webet, sen nügslicher, als eine andere, die Kopfputz macht, frisirt, oder Schminke bereitet; der Mann, der Mehl macht, stifte mehr Gutes, als der Mann, der Puder bereitet; die Kunst, Seise zu verserztigen, sen für die menschliche Gesellschaft wichtisger, als die Kunst, Pomade zu bereiten. Wir haben auch die Kunst, die Charten gut zu misschen, und glauben, das Chartenspiel beschäftige wenigstens eben so viele Hande, als alle die Künste, die ich hier genennt habe.

Fr. Die Zeit ist kurz, ich muß aufbrechen! Ich bekomme kunftig jahrlich 4000 Livr., Die gonnen Sie mir doch, meine Schonen?

Pr. Ich von gangem Bergen.

Ich. Und ich auch.

Fr. Nun wozu wollen wir und benn ftreis ten? Friede! Friede! zur Bersiegelung des Fries bens, einige Ruffe! (die Arme ausbreitend.)

Pr. (zurudfpringenb) Ruffe?

Fr. D bestes Madchen! Engel! Warum find Sie fo fprobe?

Pr. Weil ich in Deutschland erzogen bin.

Fr. Ich versichere auf Ehre, daß ich schon viele deutsche Weiber und Madchen gefüsset habe.

Pr. Bermuthlich solche, die sich nach Ihnen bildeten. Das achte deutsche Weib und Madchen, erlaubt nur dem Manne, dem treuen Liebhaber, dem bewährten Freunde einen Ruß.

Fr. Und warum nicht jebem, ber gu leben weiß?

Pr. Aus Beforgniß, angestedt zu werben.

Fr. Das war zu deutsch! (unwillig forts gehend) Leben Sie wohl!

Pr. Sie auch! und fatt bes Ruffes bitte ich noch um etwas!

Fr. Das heift?

Pr. Daß Sie die Lettres de cachet nicht etwa im Fürstenthume Melusina einführen. Den Deutschen wollen sie nicht behagen.

- Fr. Sacre bleu! (abgehend.)
- J. Ihro Durchlaucht!
- Pr. Ru?
- 3. Das war boch wirklich zu bitter !
- Pr. Bitter? War es mahr?
- 3. Wahr wohl! aber -
- Pr. Nun, wenn es wahr war, so ift es gut, die Wahrheit ift allemal etwas bitter.
- 3. Aber die Blbgen einer ganzen Nation aufzudeden. -

Pr. Was schwähest bu ba? Hast du mich gar nicht verstanden? jede Nation hat ihre Bldssen, und wenn alle Nationen, die auf Gottes Erdboden wohnen, zusammentreten, und einans der ihre Bloßen und Schwächen aufdecken wollsten; so würde am Ende kein ander Geständniß, als dieses, herauskommen — Wir sind allzus mal Sünder.

Wenn aber eine Nation die Pratension hat, sie ware Muster für andere, von ihr musse die Uufklarung über die übrigen Menschenkinder aussgehen: dann ists doch wohl Pflicht, sie ein wenig zurecht zu weisen. Das Gute, das die Franzosen an sich haben, verkenne ich gar nicht. Ich schaft.

Schäze diefe Mation fehr! wenn aber die Rebe bavon ift, baf wir uns nach ihr bilben follen; bann werbe ich allemal bitter. Es ift boch gang ent= Schieden, bag wir fie in Ansehung ber Kinang: wiffenschaft, ber Gesetgebung, ber Tolerang, bes Gefühls fur Matur und Wahrheit, ber Fes stigkeit des Charakters, ber korperlichen Rraft, und in hundert Studen mehr, fehr weit hinter und gurudlaffen. Und biefe Mation foll unfer Mufter fenn ? das ift nicht auszuhalten. Glaube mir Caroline! fo lange ber Deutsche fich nach ben Krangofen bildet, fo wird nichts aus ibm! ber Deutsche hat so viele Krafte bes Geiftes und des Rorpers, benkt so tief und mahr, hat bisher so vieles gewirkt, ift so ehrlich und brav! Sobald er fich aber nach den Frangofen bildet, fo ift er nichts , als - ein Affe. Unfere Staaten merben nichts als - Affenstaaten, sobald wir die Driginale bagu jenseits bes Rheins holen. Und wenn ich es bir gang aufrichtig fagen foll -

Ende des dritten Aufzugs.

Iho traten wieber zwey Reisende herein, bie mit Extrapost angekommen waren. Der eine war

war - herr Superintendent Wenzel, der ans bere ein Unbefannter.

Was ich ben diesem Anblicke empfand? das kannst du dir leicht vorstellen. Ich trat, nach einer Berbeugung, an das Fenster, und meine Prinzessin war so gnadig, daß sie sogleich ein Gesprach ansieng, um mir jene Berlegenheit auf das möglichste zu erleichtern.

Pr. Der herr Superintendent reisen also wieder zurud?

- S. Ja! Ihro Durchlaucht! wenn man bes ffimmte Geschäfte hat, so ist man oft in der unans genehmen Nothwendigkeit, Derter zu verlassen, wo man sich Lebenslang zu verweilen wünschet.
- pr. Ich freue mich, wenn es Ihnen in Rolchis gefallen hat. Sie haben doch einen Reisfegefährten! Wenn man einen guten Reisegefährsten hat, so scheint der Weg um die Halfte kurzer zu seyn. Darf ich nach seinen Namen fragen?
- S. Es ist der herr Bildhauer Winkeler, ber eine Reise nach Italien thut.
- pr. Ich freue mich, Sie kennen zu lernen. Sie reisen also nach Italien?

2B. Allerdings!

Pr. Darf ich miffen , in was fur Absichten ?

M. Blos um die Natur zu ftudieren, und mir daher Regeln fur die Vervollkommnung meis ner Kunft zu abstrahiren.

Pr. Aber Lieber! muß man wohl nach Italien reisen, um die Natur zu studieren? Haben wir in Deutschland die Natur nicht so gut, als in Italien?

M. Erlauben Sie mir! meine Geschäffte bringen es mit sich, die Natur in dem mensche lichen Korper zu studieren, und da muß ich Ihnen denn frenmuthig gestehen, daß ich in dieser Rucksicht, die Natur in Deutschland vermisse.

Dr. Das mare fehr traurig.

W. Traurig freylich, es ist aber so! ich habe verschiedenemal Gelegenheit gehabt, sowohl mannliche als weibliche Personen nacket zu sehen, und habe immer gefunden, daß die Natur ganz verdrängt ist. Der Körperbau ben dem weiblichen Geschlechte ist gemeiniglich verwachsen, und die Muskeln sind bey benden matt und kraftlos.

pr. Und woher mag diefes fommen ?

W. Erstlich von unfrer Lebensart, weil keine Anstalten da sind, unsere körperlichen Kräfte auszubilden. Tanzen, Fechten, Reuten, grobe körperliche Arbeit, das ist alles, was wir haben. Dieß ist aber noch lange nicht hinlänge lich, unsern körperlichen Kräften die nöthige Bollkommenheit zu geben. Hierzu kommt noch unsere alberne Kleidung.

pr. Die Kleidung? ich munsche, bag Sie sich beutlicher erklarten!

2B. Die Deutlichkeit ift in biesem Kalle febr leicht. Laffen Gie uns vom Ropfe aufangen, und bis auf die guge fortgeben. Auf bem Ros pfe fist die Frifur, welcher Menfch ber nur einis ges Gefühl für Mahrheit und Schonheit hat, ift vermbgend, einen frifirten Ropf in Stein gu hauen ? Der Meifel finft ja in der hand, wenn man fo ein Monftrum erblickt. Der Sals ift, ben bem mannlichen Geschlechte burch eine Binde guges fchnurt, und unfahig gemacht, feine Muefeln fich entwickeln zu laffen. Wenn bie Salebinden ihre Birtungen thun, fo erzeugen fie, nicht Mens ichenhalfe, fondern Storchehalfe. Die Urme find burch enge Rleibung jufammengepregt, und Die Menschl. El. 6ter Th. R

die Hande, wenigstens ben den Mannspersonen, durch Hemdekudpse unfähig gemacht, ihre Wirkssamkeit hinlanglich genug zu beweisen. Der Theil vom Halse bis zum Unterleibe, ist ben allen Frausenzimmern, die Schnürbrüste tragen, verwachssen, eine Schulter ist höher, als tie andere, das Rückgrad hat eine schiese Richtung, und die Brüssie sind ohne Aufstrebkraft. In Ansehung der Hüften ist Disproportion. Der Unterleib, der in den alten Statuen so vielen Reiz hat, ist zussammengepreßt \*). Weiter will ich mich nicht erklären. Aber daß das deutsche Frauenzimmer genöthigt ist, sich culs de Paris machen zu lasssen, sagt alles, was ich zu sagen hätte.

Gehe ich weiter, so find bey den Mannspers fonen unter den Anieen alle Nerven durch Anies gurs

<sup>\*)</sup> Wer bieß für übertrieben halt, ber lese nach: Ueber die Schädlichkeit der Schnürbrüsste, zwey Preißschriften, durch eine Preißfrage der Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal veranlaßt, wo in der ersten, herr professor Sommerring ganz augenscheinzlich aus dem Bane der weiblichen Brust darthut, daß diese allemal durch die Schnürbrust verschos ben werde.

gurtel und Strumpfbander zusammengepreßt und unfähig gemacht, ihre Kraft zu äussern; die Waden, deren Bollheit zur Schönheit des menschlichen Körpers so nothig ist, werden durch die gewöhnlichen Stiefeln ganz zusammengedruckt. Soll ich Ihnen noch meine Meynung von den Füßen sagen: so muß ich Ihnen gestehen, daß ich, weder bey dem männlichen, noch ben dem weiblichen Geschlecht einen natürlichen Fuß je gezsehen habe. Alle waren durch die Schuhe und Stiefeln unnatürlich zusammengepreßt. Kein Zähe hatte seine natürliche Lage, die mehresten waren mit Leichdornen und Hüneraugen besetzt.

Pr. Sie sagen unserer Nation bittere Wahrs beiten, das muß ich gestehen. Glauben Sie aber wohl, daß die Italiener kluger als wir sind?

2B. Gar nicht! ich will die Natur feines= weges ben den Italienern, fondern an den Ueber= bleibseln vom alten Rom und Griechenland ftudiren.

Pr. Nun diese waren freylich der Natur naher als wir. Wie reimt sich aber die, ben ih= nen gewöhnliche, Entblogung des gröffern Theils bes Korpers zu unserer Schamhaftigkeit?

 $\mathfrak{W}_{\bullet}$ 

M. Erlauben Sie mir! Es giebt eine wahre und eine falsche Schamhaftigkeit. Die lettere ist allemal hochst gefährlich.

Dr. Die verftehen Gie bas ?

M. Ich muß Ihnen gestehen, daß Ihre Gesichtsbildung großen Eindruck auf mich gemacht hat. Wollten Sie aber Ihr Gesicht mit einem Schleper bedecken: so wurde der Eindruck für mich noch viel gefährlicher seyn. Ihre Hand ist, ohne Ihnen zu schmeicheln, sehr schon, weit schoner aber deukt sie sich meine Einbildungskraft, sobald Sie dieselbe, in einem Handschuh verzbergen.

Pr. Sie wollten aber von mahrer und fals icher Schamhaftigkeit reben.

M. Ich habe bereits davon geredet. Geswisse Theile des Korpers zu verhüllen, erforsdert das Gefühl, das allen gesitteten Menschen eigen ist. Die Verhüllung derselben ist die Wirstung der wahren Schamhaftigkeit. Die zu sorgsfältige Verbergung anderer, z. E. der Arme, Hande und Füße, ist falsche Schamhaftigkeit, die, nach meiner Empsindung mehr Schaden als Nugen stiftet.

pr. Ich kann Ihnen nicht benftimmen. Stellen Sie fich vor, lieber Mann, daß Mannes und Weibspersonen anfiengen, mit entblogten Armen und Füßen zu gehen, was für Irregulde ritaten wurden hieraus entstehen!

B. Dieß glauben Sie wirklich? Darf ich bitten, mir die Grundsatze anzugeben, worauf Ihre Vermuthung beruhet?

pr. Mein Gefühl fagt mir dieß!

W. Berzeihen Sie mir, daß ich Ihnen widersprechen muß! Mit dem Gefühle ist es eine sehr mißliche Sache! Jeder Mensch hat sein eigenes Gefühl, so, wie seinen eigenen Geschmack, und hat daher kein Recht, sein Gesühl, oder seinen Geschmack, als allgemeinen Maasstad der Wahrheit anzupreisen. Nach meiner Ueberzeus gung würden aus dem Andlicke der entblößten Theile des menschlichen Körpers, anfänglich deswegen Irregularitäten entstehen, weil man an den Andlick noch nicht gewöhnt war.

Pr. She man aber baran gewöhnt wurde, - Wie viele junge Leute-wurden sich unglicklich machen! M. Biele! bas gestehe ich Ihnen zu! aber gewiß nicht so viele als es burch die übertries bene Berhullung der Glieder wurden.

pr. Wie verfiehen Gie das?

D. Erlauben Gie mir, daß ich gang frey: muthig fprechen darf?

Pr. Gang frenmuthig!

M. Nun, da muß ich Ihnen ganz freysmuttig als Mannsperson gestehen, daß kein Theil des weiblichen Körpers auf mich gröffern Eindruck gemacht habe, als — das Auge. Wann ich so ein pechschwarzes, feuriges, bligens des, oder ein blaues, recht schmachtendes Auge erblickte, dann wurde mein Blut immer in Walslung gesetzt, und meine Einbildungskraft mahlte dann alles aus, was die Kleider verbargen, und bald stand eine Mediceische Benus vor mir. Gessetzt nun, daß ein Frauenzimmer, das solchen Eindruck auf mich machte, sich, so weit es der natürliche Wohlstand erlaubte, sogleich entblößt hätte, glauben Sie, daß meine Begierden würz den seyn vermehrt oder vermindert worden?

Pr. Ich ftreiche die Segel. Ich glaube wirklich in vielen Fallen wurde bas sicherste Mit-

Pr.

tel, ben Eindruck zu mäßigen, ben eine Person bes andern Geschlechts gemacht hat, dieses sen, baß man sie in ihrer naturlichen Bloge zeigte.

M. Ganz gewiß!

Pr. Sie scheinen also wirklich zu wünschen, daß die Menschen ihren Korper weniger gegen einander verhüllten?

W. Dieß ist frenlich mein Bunsch, der, wenigstens in diesem Jahrhunderte, nicht wird erfüllet werden. Ich glaube, die Kraft des Menschen und seine Moralität, wurde daben mehr gewinnen \*).

R 4

\*) Meine jungen Leserinnen bitte ich, biese Stelle wohl zu beherzigen. Es sind bieß Gedanken eines Bildhauers, deren Richtigkeit oder Unrichtigkeit ich unentschieden lasse. Um davon urtheilen zu können, müßte man sich wohl folgende Fragen beantworten: ob gewisse Theile des andern Geschlechts, die, ohne den Wohlstand zu beleidigen, entblößet werden können, mehr Eindruck machen, wann man sie sieht, oder wann die erhiste Einbildungskraft das Wild davon entwickelt? Ob die Muckeln mehr Krast bekommen, wann sie frep wirken, und dem Einstusse der frischen Lust ausgesest sind, oder

Pr. Ihr Bunsch ist gut gemennt, mich bunkt, er passe aber nicht fur unser Elima. Wir leben weder in Italien, noch in Griechenland, sondern in Deutschland.

D. Wir tragen doch aber unser Gesicht blos, warum nicht auch andere Theile des Korpers?

Ende des vierten Aufzugs.

Das Gespräch zwischen ber Prinzessin und bem Bildhauer dauerte noch einige Zeit, ich aber hörere nichts mehr bavon. Das Blut trat mir nach bem Herzen, die Ohren fiengen mir an zu Klingen, und vor den Augen wurde es mir schwarz.

Dies

ober wann man sie einprest, und gegen die Einswirfungen der Lust sie schütt? daß aber Füße Arme und Brust eben sowohl zur Anshaltung der Kälte könnten gewöhnt werden, als das Gesicht, ist bev mir entschieden. Wenn man nur von Jugend auf sich an kalte Bäder ges wöhnte, von Jugend auf biese Glieder jeder Art von Witterung aussehte, so würde uns alle Kälte unschählich sevn. Wenn bisweisen Hände und Füße erfrieren: so kommt dieß nicht von der Kälte, sondern von der Wärme her, an die wir sie gewöhnt haben. Das in der Stude

Diese Schwachheit wirst bu mir vermuths lich verzeihen, wenn ich bir die Beranlassung bazu sage.

herr Wenzel, ber mich, wahrend bes Ges fprache, immer von ber Seite bevbachtet hatte, naherte sich nun mir, und fragte: haben Sie mein Villet erhalten?

J. Gin Billet ? ich ? von Ihnen ?

M. Ich habe es Ihnen vor meiner Abreise zugeschickt.

3. In meine Sande ift fein Billet ges fommen!

N 5 W.

erzeugte Gewächs erfriert, wenn es der kalten Luft ausgesetzt wird, ein anderes von der namzlichen Gattung, das im Freyen erzogen wurde, balt in der strengsten Witterung aus. Ich habe selbst zwey Kinder einer sehr wurdigen Fürsstin bev nasser, unfreundlicher Witterung baarzstuß gehen sehen, ohne davon eine andere Wirstung als diese zu bemerken, daß sie weit blüshender, gesunder und sester, als andere Kinder, waren bey denen die Füße sehr sorgfältig vop Nässe und Kälte verwahret werden.

Anm. b. Herausg.

- M. Vermuthlich, weil Sie schon abgereift waren! Sie sind früher als ich, ausgefahren.
- J. Was war ber Inhalt biefes Billets? Saben Sie bie Gute, mir ihn mitzutheilen; fo kann ich es vielleicht auf ber Stelle beantworten.
- B. Der Inhalt war zu wichtig, als daß barauf auf ber Stelle geantwortet werden konnte.
- 3. Wichtig? wichtig? Sie spannen meine Reugierde aufs hochste.
- W. Die ben Ihrer Zuruckkunft befriedigt werden wird. Haben Sie nur die Gute, daß Sie sich mit ber Antwort nicht übereilen! Ich kann zwey, und, wenn Sie wollen, vier Wochen auf Antwort warten. In Angelegenheiten, die die Bestimmung unsers ganzen kunftigen Schicksfals betreffen, kann man seine Entschliessung nicht langsam genug fassen.
- 3. Die Bestimmung meines gangen funftisgen Schicksale? Erklaren Sie fich boch beutlicher!
- 2B. Meine Erklarung ift geschehen! Bers geihen Sie mir meine Freymuthigkeit!

Nun fußte er meine hand und verließ mich. Nach-

Nachdem ich ein paar Minuten gedankenlos durch das Fenster gesehen hatte, naherte ich mich der Prinzessin, und flusterte ihr ins Ohr: Ihro Durchlaucht schen meine Verlegenheit. Schonen Sie eines armen Madchens! Lassen Sie uns abreisen!

Pr. Närrchen! Laß in diesem Augenblicke die Pferde anspannen! die Reise ist um beinet= willen angestellt, und ich richte mich auf dersel= ben blos nach dir!

Geschwind entsernte ich mich, ließ unsern Rutscher rufen, befahl ihm anzuspannen, und versprach ihm einen halben Gulden, wenn er und recht geschwind zurück bringen würde.

Meine Bersprechung that ihre Wirkung, in etlichen Minuten war der Bagen angespannt, wir beurlaubten und von der Gesculschaft, ich, in sicht= barer Zerstrenung, setzten und in den Wagen, und fuhren fort, so schnell, wie ein Bogel fliegt.

Meine Prinzessin druckte meine hand, und fagte: armes Madchen! ich kann mich gang in beine Lage benken. Du leidest!

3. Ich leide Ihro Durchlaucht! und fühle es gang, wie discret Sie mich behandeln.

60

So wurde im Allgemeinen fortgesprochen, wieder einige Minuten paufirt, das Gespräch auf gleichgultige Dinge gelenkt, bis wir wieder in Rolchis ankamen.

Sobald ich meine Prinzessin auf ihr Zimmer begleitet hatte, entfernte ich mich, schellte bem Bedienten, und fragte: ob fein Brief an mich angekommen ware?

Allerdings fagte er, holte ihn, und übergabihn mir. Zitternd erdffnete ich ihn, zeigte ihn meiner Prinzessin, und schrieb, mit ihrer Eins willigung, sogleich darauf die Antwort.

Brief und Antwort, erhaltst bu hierben, und zugleich, nebst Entwickelung bes Anotens, Ende bes fünften Aufzugs.

36 bin, mit ber aufrichtigften Liebe,

Deine .

treue Schwester, Caroline.

# Funfzehnter Brief.

Der Superintendent Wenzel an Caroline Menzerin.

Roldis ben 28 Mary.

### Burdige Freundin!

So nenne ich Sie, seitdem ich aus den Nachrichten, die mir unser Carloberg, von Zeit zu
Zeit von Ihnen gab, bemerket habe, daß wir
über viele Punkte mit einander gleich denken.
Ich weiß nicht, ob Sie mit mir auch darinne
übereinstimmen, daß der Mensch, um seiner Bestimmung ganz gemäß zu leben, wenn es
feine Kräfte und übrigen Verhältnisse erlauben,
sich verehelichen musse. Ich denke so!

Bisher setzten mich meine Berhaltniffe in die unangenehme Nothwendigkeit, meinen Bunsch nach bem Shestande zu unterdrücken. Seitdem die Borsehung dieselben aber, durch meinen Ruf zur Superintendentur, abgeandert hat, bente ich im Ernste darauf, ein liebes Mabchen zu finden, mit dem ich mich, zum gemein= schafte

schaftlichen Genuß ber Freuden, und zur gemeins schaftlichen Dulbung der Leiden dieses Lebens, perbinden konnte.

Um es zu finden, hatte ich fuchen follen. Dieg mar mir aber, nach ben Schilberungen, Die ich von Ihrem vortreflichen Charafter, theils burch ben herrn von Carlsberg, theils durch andre Freunde erhalten hatte, unmöglich. In Ihnen mar, nach meiner Empfindung, bereits alles vereinigt, was ich suchte. Ich wunschte also fein anderes Madchen zu meiner Gefahr= tinn, auf bem Bege biefes Lebens, als Gie. meine Theureste. Ehe ich aber Gie um bie Befriedigung meines Buniches bitten durfte, mußte ich Gie erft von Angesicht feben. Denn ob ich es gleich fur Empfindelen halte, wenn man einen Menschen beswegen gurudfett, weil er in feiner Gesichtsbildung etwas widriges hat : so glaube ich boch, daß die Person, mit ber man fich auf Lebenslang verbindet, in ih= rem Gefichte nichts, bas unfern Empfindungen unangenehm ift, haben burfe.

Um also, nachdem ich Ihren, lieben, freundschaftlichen, fur Natur und alles Gute ems

empfänglichen Charakter hatte kennen lernen, auch Ihre Gesichtsbildung mir bekannt zu maschen: wartete ich Ihrer wurdigen Prinzessun, in der hoffnung, auf, Sie ben dieser Gelegensheit zu sehen.

Ich sahe Sie! und — die Verlegenheit, in die mich Ihr Anblick versetzte, wird Ihnen schon gesagt haben, daß Ihr holder, offner, sesster Blick, das Gesichte, auf dem der liebensswürdigste Charakter zu lesen war, den stärksten Eindruck auf mich gemacht habe.

Ich gestehe es Ihnen also freymuthig, daß ich iho keinen herzlichern Wunsch habe, als — Sie die meinige nennen zu dürfen, und bitte desswegen um Ihr Herz und Ihre Hand. Ich würde diese Bitte nicht wagen, wenn ich nicht zuverlässige Nachrichten hätte, daß Beydes noch fren wäre.

Fragen Sie nun, meine Beste, Ihren Berstand und Ihr Herz, ob Sie glauben, mit mir glücklich leben zu konnen. Mein Acuserlisches haben Sie gesehen. Bon meinem Charakter können Sie leicht Nachricht einziehen. Bon Bers

Bermbgensumständen darf unter Personen, wie Sie und ich sind, niemals die Rede seyn. Wer seine Kräfte ausgebildet hat, verschafft sich, durch sich selbst, alles, was er bedarf.

So angenehm es mir nun ware, von Ih: nen bald eine erfreuliche Antwort zu erhalten: so bitte ich doch sehr, sich nicht zu übereilen! Mein Schicksal soll blos von dem Ausbruche Ih: tes Verstandes und Herzens abhängen! Bende muffen aber Zeit haben, wenn sie richtig urstheilen sollen.

Mit der aufrichtigsten Liebe und Hochache

ber Ihrige Wenzel. Da ich Sie sahe: waren Sie frisirt und trugen eine Schnürbrust. Ich mußte mich in Ihnen ganz irren, wenn ich diese unnatürliche Verunstaltung Ihres schönen Körpers, Ihrer eigenen Wahl zuschriebe. Wenn ich das Glück haben sollte, Sie die Meinige, zu nennen, so fällt doch wohl alles weg, was Sie aufhält, Ihzer Vestimmung als Erdbürgerinn, Gattinn, Mutter, gemäß zu leben?

Nach den Verhältnissen, in denen Sie bies ber lebten, muß Ihnen der Name Superintens dent vermuthlich eben so unangenehm seyn, als mir, der Anblick einer Schnürbrust. Ich kann diesen Namen nicht so leicht, wie Sie Ihre Schnürbrust, ablegen! doch hoffe ich, durch mein Betragen gegen Sie, Sie zu überzeugen, daß nicht alle Superintendenten, wie der Grünauische, denken.

Menfchl. El, 6ter Th.

Se ch:

# Gedzehnter Brief.

Caroline Menzerin an den Superintendent Wenzel.

Rolchis, ben 29 Marg.

#### Murbiger Mann!

Wenn ein Madchen an einen Mann, von Ihrem Charakter, schreibt: so kann es wohl in etwas die Granzen der Etiquette überschreiten, die Frauenzimmern, in ihrem Briefwechsel mit Mannspersonen, so nothig zu beobachten ist!

Ich laffe Sie also, gang ohne Buruchals tung, in mein herz sehen.

Der Berlust meines Rollow hat mich sehr gebeugt. Einige Wochen war ich ganz untröstz lich. Dann fühlte ich das Bedürsniß, seine Stelle ersetzt zu wissen. Berschiedene Mannszpersonen, bewarben sich um meine, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, meine Freundsschaft? oder um meine Liebe? keinem gab ich Gehör, weil ich in keinem nur den Schatten von meinem Rollow fand. Nur wann ich die Schilderungen hörete, die mir meine Freunde und Freundinnen, von Ihrem vortreslichen Chazrafter

rafter machten, nur bann hielt ich es fur mbgs lich, bag Rollows Berluft erfetzt werben fonnte.

Ich sahe Sie — welchen Eindruck Ihr Anblick auf mich machte, wird Ihnen meine Verwirrung hinlanglich gesagt haben.

Seit unserer Unterredung war es um meine Gemutheruhe ziemlich geschehen. Ich glaubte an keines andern Mannes Seite, als — an der Ihrigen mein Gluck finden zu konnen. Doch bekampfte ich meine Neigung, durch Rollows Grundsätze gestärkt.

Unter diesen Umftanden erhielt ich Ihren Brief — urtheilen Sie felbst, was fur Wirkung er auf mich gethan habe!

Ja, würdiger Mann! ohne die geringste Bedenklichkeit, übergebe ich Ihnen Herz und Hand, mit der herzlichen Versicherung, daß ich keine Manusperson kenne, gegen die ich, so innige Liebe und Hochachtung empfände, als Sie. Glauben Sie ja nicht, als wenn meine Erklärung übereilt sen. Schon seit einigen Monaten, habe ich Ihren Charakter studirt und hochgeschätzt, der Andlick Ihrer Person erhöhete nur meine Hochschätzung und verwandelte sie in Liebe.

ઉ 2 પ્રાત્

Auch habe ich meinen Entschluß meiner wurdigen Prinzessun mitgetheilt, die ihn vollkoms men billigte. Sie lagt fich Ihnen empfehlen.

Daß ich an der Seite eines so vortreslichen, ausgebildeten, Mannes nie Mangel leiden werde, weiß ich gewiß. Bin ich zu schwach zur Erwerbung unserer Bedürfnisse selbst etwas benzutragen; so will ich mir es wenigstens zur Pflicht machen, den treuen, thätigen, Bersorger ben seinen Geschäfzten aufzuheitern, und, soviel ich kann, allen Kummer von seiner Seele zu entfernen.

Wenigstens soll Ihnen, wie ich hoffe, die Herbenschaffung meiner Bedürfnisse keinen Rums mer machen. Wenn Sie am Eude des Monats die Ausgaben durchsehen, die Ihnen meine Unsterhaltung nothwendig machte: so sollen Sie wenigstens die Artickel, für Pun, Vergnügunsgen, Medicin, entweder gar nicht, oder doch äußerst unbeträchtlich sinden.

Das versteht sich, daß ich der Schuürbrust ber Frisur und allem, was damit zusammens hängt, auf ewig entsage, sobald ich mich vom Hofe entferne. Gar sehr freue ich mich auf den Zeitpunkt, wo meine Lunge wieder frey athmen, mein mein herz ungehindert schlagen, und ich selbst, meiner Fesseln entledigt, in Gottes schoner Natur wandeln, die starkende Morgenluft einathmen, und den erquickenden Morgenthau auf mich fals len lassen kann.

Wie konnen Sie glauben, daß mir der Mame Superintendent unangenehm sen! Mich hat kein Superintendent sondern ein Seuchler gekränkt, und meine hand gebe ich ebenfalls nicht dem Superintendenten, sondern dem braven Manne.

Mit der aufrichtigsten Gefinnung bin ich

Ihre,

Sie herzlichliebende Caroline Menzerin.

## Siebenzehnter Brief.

Der Diakonus Rollow an den Raufs mann Bolbert.

Grunau, ben 3 April.

#### Theuerster Freund!

Ich schicke Ihnen hierben dankbarlich die 200 Thl. zurück, die ich von dem Juden Baruch Lbzwe, erborgt habe, nebst Interesse, und bitte bepdes, gegen Rückgabe des Wechsels, meinem Glaubiger zuzustellen.

Wollten Sie mir auch die Briefe zurud: schicken, die ich Ihnen ben dieser Gelegenheit schrieb, so erzeigten Sie mir eine große Gefälzligkeit. Ich schrieb sie in einem starken Anfalle von Hypochondrie, und wollte gar nicht gern, daß sie in anderer Lente Hände kämen, und ich barnach beurtheilt wurde. Künftig werde ich hoffentlich nie wieder einen so kleinmuthigen Brief schreiben.

Da meine Berlegenheit aufs hochfte gesties gen war: siel mir die Stelle ein, nehmet wahr der Raben! Sie siel mir aufs Herz und verursachte mir eine schlassose Nacht. In dieser glaube

ich aber auch ben mahren Ginn biefer Stelle gefunben zu haben. Sebet auf die Raben, bas beift, nach meiner Erflarung, foviel ale: an ben Raben kount ihr lernen, daß jedes Geschouf von feinem Schopfer die Kraft erhalten habe, fich alle feine nothwendigen Bedurfniffe ju verschaffen. Daraus folgerte ich, bag bie Urmuth ber Menichen einen doppelten Grund habe : einmal die unnothige Bervielfaltigung ihrer Bedurfniffe, hernach ihre Tragheit, ihre Abneigung ihre Arafte fennen zu lernen, fie zu gebrauchen, und angus ftrengen. Dann bachte ich, wenn bem Menschen 200 Thl. Schlechterdinge Bedurfniß find : fo muß er fie eben sowohl fich verschaffen konnen, als der Rabe fein Fruhftud. 200 Thir. wollen freilich etwas mehr fagen, ale ein Paar Maufe, oder ein Stud Mas, von dem fich der Rabe gu fattigen pflegt. Dem Raben murde aber auch weiter feine Rraft , fich feine Bedurfniffe zu erwer= ben, zugestanden, als ber Geruch, die Flugel, ber Schnabel, und die Krallen. Der Mensch hingegen hat Berftand, eine Bunge und Sande, womit er mehr als eine Million Raben ausrichten Und die Mittel, die die Menschen erfinden

fon=

können, sich aus ihren Berlegenheiten zu retten, find so mannichfaltig, daß sie kein menschlicher Berstand zu übersehen vermögend ist.

Da ich mir dieß alles nun recht lebhaft bachte, mußte ich über mich selbst lachen, daß ich mich vor der Erwerbung von 200 Thlr. so sehr gefürchtet hatte, wie der Rabe vor einem Falken. Ich sieng an über meine Talente, meis ne Berhältnisse und meinen Wirkungskreis, nachz zudenken, und fand da so viele Mittel, nicht nur diese 200 Thl. zu bezahlen, sondern auch mich künftig gegen Schulden zu sichern und meine Familie, ohne Kummer zu erziehen, daß ich mich meiner vorigen Kleinmuth, gegen mich selbst schämte.

Eben beswegen bitte ich nochmals um bie Buruckgabe meiner Briefe.

Mit ber aufrichtigften Gefinnung

Ihr

Freund Rollow.

## Achtzehnter Brief.

Carl von Carlsberg an den Obersten von Brav.

Troppenheim, den 16 April.

#### Befter Berr Better !

Bermuthlich werden Sie mich, nebst meiner lieben Braut, igo erwarten. Statt unserer ers halten Sie aber nur einen Brief.

Sie sind, liebster Herr Better, ein Mann, bem ich soviel Kraft zutraue, daß auch die unsangenehmste Nachrichten ihn nicht ganz in seisner Gemuthöruhe stören können. Ich trage also kein Bebenken, Ihnen einen Unfall, der und bes gegnete, zu melden, der zwar schrecklich ist, aber doch sich so entwickelte, daß dadurch unsere Glückseligkeit nicht zerstört wurde.

Ich reifte zu meiner lieben Henriette. Die Begierde sie, nach einer langen Trennung, wies ber zu umarmen, nach tausend überwundenen Schwierigkeiten, die Meinige nennen zu konnen, und, nach Ihrem Wunsche, an Ihrem Geburtstage ben Ihnen Hochzeit zu halten, waren Sporsnen genug, meine Reise zu beschleunigen.

© 5

Da ich bennahe Gollnau erreicht hatte, ließ ich den Postillion Halt machen, stieg ab, und sagte ihm, daß er, ohne in das Posthorn zu ftoßen, nach der Post fahren sollte.

Ich selbst schlich aber nach bem Amthause zu. Ben meinem Eintritte traf ich ein Dienstmadchen an, bas ich sogleich fragte, ob Mabemoiselle Henriette zu Hause sen, und ob ich sie nicht sprechen konne?

Bu hause ist sie wohl, war des Madchens Antwort, ich weiß aber nicht, ob sie sich gern sprechen lagt. Sie bringt eben die Basche in Ordnung. Wir sind noch nicht lange hier ans gekommen, ba ist noch alles unordentlich.

Das thut nichts! Sage Sie mir nur, ant: wortete ich, wo ich sie finde!

Wenn Sie die Treppe hinauf geben, und die Thur offnen wollen, die gleich darauf stoßt, so werden Sie sie antreffen. Ich kann Ihnen ja den Weg zeigen.

Es ist nicht nothig, war meine Antwort, bleibe sie zurud! ich will mich schon finden. Leise schlich ich mich zur Treppe hinauf, offnete diese

Thur

Thur des Zimmers, und sahe bas holde Mådchen ganz damit beschäftigt, die Wasche in Ordnung zu bringen. Einige Minuten war ich unentschlossen, ob ich sie sogleich überraschen, oder sie erst zur Ueberraschung vorbereiten sollte. Endlich entschloß ich mich zum letztern, weil ich besorgte, durch die zu schnelle Ueberraschung ihr zu schaden.

Deswegen schloß ich leise die Thur wieder zu, gieng zu dem Madchen zuruck, und trug ihm auf, der Demviselle Henriette zu sagen, es ware ein Bote da, der nach Carlsberg gienge, und den Auftrag hatte, ben ihr anzufragen, ob sie nichts dahin zu bestellen habe.

Das Madchen befolgte meinen Auftrag, und ich stellete mich hinter die Thur, um zu erfah= ren, wie es wurde aufgenommen werden.

Nach Carleberg? fragte henriette beftig. hat er denn keinen Brief an mich?

- M. Ich weiß von feinem.
- 5. Das ift boch sonderbar, ich habe ja zuletzt geschrieben. hat er denn wirklich den Ausstrag, ben mir anzufragen ?

M. Bie er fagte.

5. Co lagt ihn boch herein tommen !

Sie hatte es taum gesagt, so ftund ich auch

Mein Carl! rief fie aus, flog an meinen Sals, ihre Thranen floffen über meine Backen, und meine Augen wurden auch naß.

Sie haben, liebster Herr Better, selbst ges liebt, und können sich also leicht selbst diese Scene ausmahlen. Nach einer wechselseitigen Ergiessung der Herzen, führte sie mich ihrem Vater zu, der mich sehr liebreich aufnahm. Da ich ihm sagte, daß ich deswegen gekommen sen, um seine Tochter mitzunehmen, und mich sogleich mit ihr trauen zu lassen, machte er mir eine Menge Einwendungen. Er musse, sagte er, erst für die Ausstattung sorgen, dazu habe er noch keine Austattung sorgen, dazu habe er noch keine Unstalten gemacht, seine Casse sen nicht in den besten Umständen. Da ich ihn aber versicherte, daß ich gar keine Ausstattung, keine Kleidung, gar nichts als seine Tochter verlangte, gab er mir seine Einwilligung.

Den folgenden Tag reiseten wir ab, ohne ton. Weil er versicherte, daß ihm seine Ges schäfte schlechterdings nicht erlaubten, uns zu begleiten.

Iho faß ich alfo im Magen, an der Seite bes Madchens, das mein herz unter allen Frausenzimmern, die mir bekannt waren, zu seiner vertrautesten Freundin auf Lebenslang gewählt hatte.

Wenn ich die Stunden abrechne, in denen mir eine gute That gelang, so hatte ich in meisnem Leben keine vergnügtern, als die gegenwarztigen. Unter Handedrucken, Kussen, Borwurzfen, Ausschnungen, kamen wir unvermerkt in Grunau an.

Hier wechselten wir die Pferde, und luden den Diakonus Rollow ein, uns, nehst seiner Frau zu begleiten. Er nahm die Einladung sozgleich an. Sie aber hatte tausend Einwenduns gen, davon die vorzüglichste diese war, daß sie nicht mit Kleidung versehen ware.

Da ich ihr aber eine Schilderung von der Einrichtung unfere Sochzeitfestes machte: machte

fie boch Anstalten, mit und zu reisen. Diese Anstalten dauerten aber so lange, daß wir erst in der Dammerung abreisen konnten. Wir waren kaum eine Stunde gereiset, so brach die Nacht ein. Henriette und ich, weil wir bende früh aufgestanden waren, sanken in einen süßen Schlume mer. Wie lange dieser gedauert haben mag, weiß ich nicht, er wurde aber dadurch unterbroschen, daß der Wagen stille hielt.

Salb ichlaftrunken rief ich jum Wagen bers aus, Bas giebts, Schwager ? Anftatt aber. bag mir biefer hatte antworten follen, murbe ber Rutschenschlag an der Seite, wo henriette faß, aufgemacht. Beraus ihr Canaillen! rief eine schredliche Stimme. In eben biesem Mugenblide sahe ich auch henrietten von meiner Seite meggeriffen. Der hochfte Grad von Buth ergriff mich, ba ich sie schreyen horete; ich nahm bie Piftole, die ich ben mir hatte, gog ben Sahn auf, und fprang jum Bagen heraus, um bem Bbsewichte, ber sich an ber Geliebten meines herzens vergriff, eine Rugel burch ben Ropf ju jagen. Gin heftiger Schlag, ben ich, ben bem Aussteigen, auf den Urm bekam, fette mich aber aus=

auffer Stand, meinen Zweck zu erreichen, die Piftole gieng los, und die Rugel, die für den Ropf des Bbsewichts bestimmt war, fuhr — in die Erde.

Mun war ich, und folglich meine gange Gefellichaft , entwaffnet. Gine Sand faßte meine Reble . und zugleich murde mir zugerufen : Das Geld heraus! Ihr follt alles haben, fagte ich. lagt mich nur los. Sobald ich losgelaffen war. fammlete ich mich, und fagte: Ihr wollt unfer Geld? ihr follt nicht nur biefes, fondern alles andere haben, was wir ben uns führen. Menn ich euch aber rathen foll, fo macht euch bald aus bem Staube, daß ihr nicht ergriffen werbet! Berlett niemanden, bamit ihr enre Strafe nicht verardffert, wenn, über lang ober furg, eure That follte entbedt werden. Sier ift meine Bors fe! fagte ich, und meine Uhr. Bier ift meine Uhr , rief Benriette , Gelb habe ich nicht ben mir. Bier ift meine Uhr und mein Geld, rief Rollow; bier mein Geld, rief feine Frau!

Sier ift auch noch ein Coffre, fagte ich, wenn ihr ihn abschneiden wollt.

Ins

The same of

Indem ich bieß fagte, fahe ich, daß einer biefer Kerls meinen Bedienten ben der Gurgel bielt, ein anderer dem Postillon die Pistole auf die Brust gesetzt hatte, und ein dritter, den Pferden in den Zügel gefallen war.

Bas ift in bem Coffre ? fragte ber eine. Die Kleider dieses Frauenzimmers, war meine Antwort.

Hor Bruder! fagte er zu bem andern, die Leute find zu brav. Ich dachte, wir lieffen uns gnugen, und machten uns aus bem Staube.

Ich bachte es auch, antwortete ber andere.

Auf! rief biefer wieder, abmarfchirt!

Sogleich eileten alle davon, und riefen : gludliche Reise!

Iho war meine erste Sorge, meine Henriette wieder zu sich selbst zu bringen, die sprachlos, am ganzen Leibe zitternd, da stand.

Ich schloß sie in meine Arme, und fagte: fassen Sie sich, es ift überstanden! Sie reichte mir ihre zitternde Hand, und ich hob sie in den Wagen. Es ist überstanden! sagte ich zu dem Dias

Diakonus und feiner Frau, brudte ihre Sande, die eben fo fehr zitterten, und rief dem Postillon zu: zugefahren Schwager!

Er fuhr nach seinem besten Bermbgen, und brachte uns balb nach Troppenheim.

## Fortsehung.

Gott sen gelobt, sagte Henrictte, als wir zum Thore hinein fuhren, daß wir wieder unter gesittete Menschen kommen! Bis iho habe ich Todesangst ausgestanden! so oft ein Zweig an den Wagen schlug, fuhr ich zusammen, und dachte, es ware ein Rauber.

Iko kamen wir in das Wirthshaus, wo ich meiner Reisegesellschaft die beste Verpflegung zu verschaffen dachte. Wie erschrack ich aber, da ich die Stube bffnete, und sie voll Husaren sahe, die alle Tische besetzt, und einen solchen Tobackstampf gemacht hatten, daß man sie kaum erkensnen konnte.

Mein Frauenzimmer fuhr zurud, und konnte fich nicht entschlieffen, hineinzugehen.

T.

Menfchl. El. 6ter Th.

Wir

Wir suchten den Wirth auf, und fragten, ob er und nicht ein besonderes Zimmer einraumen tonne, bekamen aber die Versicherung, daß dieß unmöglich sen, weil bereits alle Zimmer mit Fremden besetzt waren, und wurden in eine Stube gewiesen, in der sich einige Officiere befanden.

Anch hier konnten wir nicht aushalcen, weil sie mit unverwandten Bliden uns, und besonders unser Frauenzimmer betrachteten; die jungern auch zusammen traten, einander in die Ohren flusterten, bald nach her Diakonusin sahen, dann unter einander zu lachen ansiengen.

Jum Glud waren ein paar folide Manner ben ihnen. Der eine, ber hauptmann von Sonderberg, trat zu mir, und sagte, ich beforge, wir werden sie durch unsere Gegenwart in Berlegenheit setzen.

Und ich bedaure, daß wir durch unsere Ankunft, sie vielleicht in einer gesellschaftlichen Unterhaltung gestört haben. Unangenehm ists uns aber immer, daß wir nicht unser eigenes 3ims mer haben konnen. Man kann doch, in Gegens

wart

wart fremder Personen, unmöglich seine Bequems lichkeit so haben, wie man sie, nach geendigter Reise, zu haben wunschet. Könnten Sie mir nicht einen andern Gasthof vorschlagen, wo noch ein Zimmer zu haben ware?

- H. Daran zweiste ich. Es ist iso die Frankfurter Messe, wo immer alle Gasthofe überstüffig besetzt sind. Unterdessen iso habe ich einen Einfall mein Hauswirth hat noch ein schones geräumiges Zimmer ledig, das er gern vermiethen mochte. Ich sollte fast glauben, daß er sich willig sinden liesse, ihnen ein Nachtquarztier zu geben. Konnen Sie sich hierzu entsschliessen?
- Ich sahe meine Gesellschaft an wenn ber herr hauptmann versichern konnen, dag wir ben einen ehrlichen Mann kommen, sagte ber Diakonus, so wollen wir dieß Anerbiethen mit Dank annehmen.
- S. Ein grundehrlicher Mann ist er. Fren: lich hat er viel Kinder und eine kleine Ein: nahme, und ist deswegen ziemlich hypochondrisch. Wenn Sie ihm aber für das Nachtquartier etwa T 2 einen

einen Louisd'or bezahlen wollten: fo konnten Sie ihm vielleicht ein Paar vergnügte Stunden machen.

- 3. Bersprechen will ich ihm zwen Louis= b'or, aber bezahlen kann ich sie ihm iho nicht.
  - .5. Die fo ? find Gie nicht ben Gelde ?
- 3. Noch vor einer Stunde fehlete es mir nicht dran. Wir find aber so ungludlich gewesen, von Raubern angefallen zu werden, die uns uns fer Geld und Uhren abgenommen haben.
- 5. Bon Raubern find Sie angefallen worden ?

Sobald wir das Wort Rauber genannt hatten, versammleten sich sammtliche Officiere um uns, thaten eine Menge Fragen, und nothigten uns, ihnen die ganze Geschichte ausführlich zu erzählen.

Heinigkeiten, die muffen angezeigt werden. Herr Lieutenant, ich gebe Ihnen den Auftrag, die Sauche ausführlich dem Herrn Obersten anzuzeigen. Um Bergebung, meine Herren, wie sind Ihre Namen?

- J. Ich heiße von Carleberg, und diefer Berr, ift ber Berr Diakonns Rollow aus Grunau.
- H. Also der Herr von Carlsberg, und der Herr Diakonus Rollow, nebst zwenen Frauens zimmern, sind, ohngefahr eine Stunde von Troppenheim, von 6 Raubern angegriffen, und geplündert worden. Merken Sie es Herr Lieutenant!

Ich gehe sogleich zu meinem Hauswirthe, und bringe es wegen des Nachtquartiers in Ordnung. (mir ins Ohr) Wegen des Reisesgelds, senn Sie unbekümmert! Ich kann iso über 10 Louisd'or disponiren, die stehen zu Ihren Diensten.

Sch druckte ihm die Sand. Sauptmann und Lieutenant giengen ab, und eine fleine. Abendmahlzeit wurde fur uns aufgetragen.

Senn Sie unbekummert! fagte ein Officier, es werden nun den Augenblick Husaren abgeschickt werben, um die Rauber aufzusuchen.

3. Es ift loblich, daß man hier fo gute Ordnung halt; uns hilft aber dieß nichts. Das Schrecken, das wir, besonders unfer Frauenzim-T3 mer mer, gehabt haben, kann une boch niemand wies ber abnehmen.

H. Dieß wohl nicht, Sie sehen aber boch, daß man es sich angelegen senn lasse, Ihnen die moglichste Satisfaction zu verschaffen.

Rollow. Dieß ist fehr gut, besser mare es aber mohl, wenn wir keine Satisfaction nothig hatten.

- D. Dieß wohl. Wie ist dieß aber abzuans bern? Wie ists möglich, alle Rauberenen und Plunderungen zu verhuten?
- R. Möglich ware es wohl, wenn man ernstlich wollte.
- D. Da konnten Sie sich sehr verbient um unser kand machen, wenn Sie uns ein Mittel zeigten, die Rauberepen und Plunderungen zu verhindern.
- R. Wie konnen Sie mir, als einem Geistlichen, zumuthen, diese Mittel anzugeben? Sie sind ja ein Officier, und konnen in solchen Fällen gewiß besser rathen. Sie schützten ja im letztern Kriege die hiesige Gegend so schon vor Raub

Maub und Plunderung, obgleich an der Grenze immer zwen bis drenhundert Freybeuter herums schwarmten. Wie viel leichter mußte es senn, ein halb Dugend Räuber im Zaume zu halten!

- D. Ja im Kriege ift es eine gang anbere Cache, als im Frieden.
- R. Anders ist es freylich, in mancher Rudficht. Unterdessen will man doch im Frieden eben so gern Sicherheit haben, als im Kriege, und der Soldat zieht doch im Frieden ims mer seinen Sold vom Lande fort. Da sitzen drüben so viele Husaren, spielen in der Charte, und rauchen Toback. Was nußen denn nun diese dem Lande? Ware es denn wohl eine undesscheidene Forderung, wenn man für die vielen Abgaben, die man zur Unterhaltung der Sols daten entrichten muß, verlangte, daß immer einige bereit wären, die Posten zu begleiten, die in der Nacht reisen mussen? Würden dadurch nicht auch die Soldaten in Thätigkeit erhalten, und in ihrem Dienste geübt?
- D. Der Borichlag lagt fich horen. Es ware dieß freylich ein ficheres Mittel, mit einem= .

male

male ben Posten die nothige Sicherheit zu versschaffen, und die Postrauberenen zu verhindern. Aber — Wir sind dazu nicht angewiesen, und Sie durfen mir beswegen keine Vorwurfe machen.

- R. Ihnen Vorwürfe zu machen, ist mir nicht in den Sinn gekommen. Ich weiß nur allzugut, daß der Subaltern von dem Willen seiner Borgesetzen abhänge, manches gegen seine Ueberzzeugung thun musse, und die Vorwürfe deswegen nicht ihn, sondern seine Vorgesetzten treffen. Wäre dieses nicht, so verdiente ich auch Vorwürfe deswegen, daß ich am letzten Bustage, vor dem Altare, an dem ich das Abendmahl auszustheilen pflege, lesen mußte: Uch Berr! strafe mich nicht in deinem Forn, und züchtige mich nicht in deinem Grimm.
- D. Deswegen wird Ihnen niemand Bor: wurfe machen. Diese Worte stehen ja in ber Bibel.
- R. In demjenigen Theile, der für die, noch unaufgeklärten Juden bestimmt war. In dem Munde eines Christen aber, der von seinem Herrn und Meister belehrt ist: seyd barmberzig, wie euer Vater im Simmel barmberzig ift, sind

find fie fo midersprechend, wie ein Ave Maria in bem Munde eines Protestanten.

Ihr trat der gefällige Hauptmann wieder herein und fagte: Meine Herren und Damen, ich habe das Bergnügen, Sie versichern zu konsnen, daß ein rechtschaffener Wirth, ein gut meublirtes und gewärmtes Zimmer Sie erwarte. Ich habe meinen Bedienten mitgebracht, der dem Ihrigen den Coffre, und was Ihnen sonft noch die Räuber übrig gelassen haben, in Ihr neues Quartier bringen helfen wird. Ich habe die Ehre, Sie zu begleiten, mit dem Gastwirthe ist alles schon abgemacht.

Nun reichte er meiner Henriette den Arm, führte sie fort, und wir übrigen folgten ihm. Wirklich brachte er uns in ein Zimmer, wo wir alles fanden, was wir zu unserer Bequemlichkeit bedurften, und wir alle daukten ihm für seine ungemeine Gefälligkeit.

Ich habe, antwortete er, weiter gar nichts gethan, als was in diesem Falle meine Schuldigsteit war, und was jedes von Ihnen auch wurde gethan haben, wenn es mich in gleicher Berlezgenheit, in der Sie waren, gefunden hatte.

2 5

Ben dem Abschiede druckte er mir 10 Louis, d'or in die Hande, und fagte: diese bezahlen Sie mir nach ihrer Bequemlichkeit wieder. Ich wurde gerührt — und wollte eben eine Lobrede, mit den Worten anfangen: Aber würdiger Maun! Wo —

Schon gut! Schon gut! sagte er, ich wünsche, daß Sie alle recht wohl ruhen, und die heutige Fatalität für Sie keine weitere Folge haben moge.

Mit diesen Worten gieng er ab, und ver: ließ uns, gerührt durch seine Gefälligkeit.

Jedes brachte etwas zu seinem Lobe hervor, aber unter allen Lobsprüchen gefiel mir keiner besser, als der von meiner henriette. Schmeis chelnd strich sie meine Backen, und sagte: Wie viel kann ein braver Mann zur Linderung bes menschlichen Clends beytragen!

Wiel, sagte ich, vielleicht aber nicht so viel, als eine brave Frau; so eine Frau, wie bie senn wird, die ich in meinen Armen halte.

Daß ein herzlicher Auß dieses Lob bestätigte, versieht sich von selbst.

Fort:

## Fortsegung.

Wir verfügten uns nun zur Ruhe, und ba wir erwachten, war meine erfte Frage: wie hen= riette geruhet habe?

Herrlich! war ihre Antwort.

Dank sey bem braven Diakonus Rollow für die gute Ausbildung gesagt, die er ihr gegesben hat! Wäre sie zu der, iho so gewöhnlichen, Empfindelen gestimmt worden, so würde zum wenigsten ein kaltes Fieber die Folge von dem gestrigen Vorfalle gewesen seyn.

Nach eingenommenem Frühstücke, suchte ich vor allen Dingen unsern lieben Wirth auf, um ihm meine Dankbarkeit, für die Bequemlich= keit, die er uns verschafft hatte, zu bezeigen. Ich wurde zu seinem Zimmer geführt, diffnete es und sahe — was Sie gewiß nicht errathen werz den, sahe einen vierzigjährigen Mann, auf einem Schaukelpferde sitzen, und sich auf demselben hin und her bewegen.

Guten Morgen! lieber herr Birth, fagte ich, mas machen Sie benn hier?

W.

- W. Guten Morgen! ich suche mir eine Bewegung zu machen. Sie nehmen mir nicht übel, daß Sie mich in dieser Situation antresseu! Ich habe ein hochst beschwerliches Amt! Ich bin Accisinspektor, muß täglich, von acht bis eilf Uhr Bormittags, und von ein bis fünf Uhr Nachmittags, sigen und Accise einnehmen. Dieß kann ich unmöglich aushalten, wenn ich mir nicht täglich eine Bewegung mache.
- J. Das ist recht sehr gut. Aber auf bem Schaufelpferde wird die Bewegung immer sehr schwach senn. Warum miethen Sie benn nicht ein lebendiges Pferd, und reuten täglich ein Stundchen aus?
- B. Ach lieber Mann! bazu habe ich einen fehr beterminirenden Grund. Gin lebendiges Pferd kofiet Gelb, und bieß habe ich nicht.
- J. Saben Gie benn nicht einen Garten, ben Gie bearbeiten konnen?
  - D. Gartenarbeit habe ich nicht gelernt.
- J. Unter allen Arbeiten ist doch wohl feine leichter zu lernen, als diese. Was Sie nicht konnen, ist ja noch zu lernen.

- M. Wo foll ich es benn lernen ? ich habe ia feinen Garten.
- 3. Sie keinen Garten? bas ift boch traus rig! zu einem vergnugten Leben scheint mir boch ein Gartchen, bas man bearbeitet, ein vorzugliches Bedurfniß zu seyn.
- M. Mas ich barauf antworten soll, weiß ich nicht; Gnug ich habe keinen Garten, und in Deutschland giebt es gewiß mehr, als eine Million Menschen, die mit mir gleiches Schicks sal haben, die von unserer großen, geräumigen Erde, nicht soviel Eigenthum besitzen, als sie mit einer Hand bedecken konnen.
- 3. Wohl mahr! Wenn sie aber kein wirks liches Eigenthum besitzen: so ist es ihnen doch unverwehrt, auf der Erde herumzugehen, und die frische Luft einzuathmen. Warum thun Sie denn dieses nicht?
- B. D wie konnen Sie mir benn biefes jumuthen? es wehet itzo fo eine kalte Nordluft!
  - 3. Die ift ja gut, fie ftartt die Nerven!

W. Kann wohl seyn, aber ben einem Gessunden. Ich bin zu weit herunter, zu weit, ich bin ein armer, schwacher Mann.

J. Je schwächer ber Mann, besto nothiger ist ihm die Starkung! wenn nun die freye Luft ftartt?

M. Ich bin kein Arzt, und kann also auf diese Frage nicht antworten. In solchen Studen richte ich mich blos nach dem Arzte. Dieser hat mich sehr gewarnet, daß ich mich, so viel als mbglich, vor der freven Luft huten, und mich dieses Schaufelpferds bedienen solle.

3. Ihr Argt mag es verantworten!

Mit diesen Worten und Versicherung meiner Dankbarkeit, fur die gutige Aufnahme, verließ ich ihn.

Da ich zu meiner Gesellschaft zurück kam, fand ich einen Bedienten, von dem Obersten, der hier im Quartiere liegt, mit einem Villete, in dem er mich und meine Gesellschaft sehr drinz gend bat, mit ihm zu Mittage zu speisen, und ihm von der vorgefallnen Ränbergeschichte, näs here und umständliche Nachricht zu geben. Ich konnte

konnte diese Einladung nicht wohl ansschlagen, weil ich glaubte der Erhaltung der defentlichen Sicherheit es schuldig zu seyn zur Entdeckung der Räuber benzutragen, was ich könnte. Aber eben dieß setzt mich in die unangenehme Noth: wendigkeit, meine Reise zu Ihnen erst morgen anzutreten.

Mit innigster Sochachtung bin ich

Thr

treuer Better,

Meunzehnter Brief.

Benriette an die Bofrathinn Grimmlein.

Carleb. ben 26 April.

## Beste Fran Muhme!

Da ich weiß, welch aufrichtigen Antheil Sie an meinem Schickfale nehmen, so kann ich ge= wiß vermuthen, daß Sie eine etwas umftandliche Nach-

Nachricht von ber Feyer meiner Sochzeit erwars ten. Ich ichreibe fie Ihnen alfo, ob es mir gleich lieber gewesen mare, wenn ich fie Ihnen nicht beschreiben burfte, und Gie felbit hatten baran Untheil nehmen fonnen. Bare es nach meinen und meines lieben Mannes Bunfchen ge= gangen ; fo batten Sie gewiß Zeugin meiner Freude fenn muffen. Allein wir hiengen nicht pon und, fondern von bem Berin Dberften von Brav ab, ber unsere Sochzeit ausrichtete , und es fich von une ausbat , daß er alles nach feinen eigenen Bunfchen einrichten burfe. Diefer mennte nun, wenn man eine Sochzeit recht zwedmaffig fenern , und recht hergliche Freuden genießen wollte, fo muffe die Gefellichaft der Sochzeitaa: fte fo flein als moglich fenn. Die großen Ges fellichaften, verursachten fo viele Geschäffte und Sorgen , daß die Bater und Mutter gang unfabig gemacht wurden, an den hochzeitlichen Freus ben Theil zu nehmen, und, wenn man feine Saden auch auf das Befte einrichtete, fo wurde man doch immer von einem großen Theile ber Gafte getadelt. Die ju großen Gefellichaften, machten es auch schwer fich nach feinen eignen Gins

Einsichten zu kleiben. Wenn Braut und Braus tigam in ihrer gewöhnlichen, simpeln, natürlischen, Rleidung erschienen, und andere zeigten sich mit hochfrisirten Köpfen, Schnürbrüsten, Possschen, seidnen Kleidern und kostbarem Halssschmucke, so gabe dieß, von benden Seiten, Geslegenheit zu Spotterenen. Wenn jene in der lieben Natur sich herumtummeln wollten, und diese schrieen ach Herr Je! wenn sie auf ein nassses Fleckhen, mit ihren atlasnen Füslein, oder in einen Busch mit ihren frisirten Köpfen, seiden nen Kleidern und Poschen kämen: so verursachte dieses allerlen Misperständnisse.

So meynte der herr von Brav, und erstickte also ben uns den Bunsch, unsere besten Freunde ju unserm Hochzeitfeste einzuladen.

Nun horen Sie denn weiter, wie es damit gieng! An Einkaufung des Brautschmucks, der Brautkleider u. d. gl. wurde gar nicht gedacht. Mein Mann hat ein sauberes grünes Tuckkleid, das mir immer am besten gefallen hat, dieß wählte er zu seinem Hochzeitkleide, und ich wählte zum Brautkleide den Amazonenhabit, den ich mir vor einem Bierteljahre machen ließ.

Menfdl. El, 6ter Th.

11

Den .

Den Abend vor unserm hochzeittage sagte uns der Oberste. Liebe Leutchen! eine Bitte verfügt euch bald zur Ruhe! Morgen wird etwas fruh aufgestanden werden.

Bir befolgten feinen Bint, jedes fuchte fein Schlafzimmer gegen neun Uhr.

Früh ehe die Sonne aufgieng, waren wir schon alle angekleidet, und wurden von dem Oberssten auf einen hohen Berg geführt, von welchem wir auf der einen Seite die Aussicht in ein lachendes Gefilde, auf der andern in ein, mit Waldung besetzes, langes Gebirge hatten.

Sobald die Sonnenscheibe anfieng sichtbar zu werden, ertonte in dem herumliegenden Walbe das schone Rleistische Lied:

Groß ift der Berr, lobfinget alle ibm, Jahrlichter feiner Burg.

und Clarinetten, und Walbhorner begleiteten diesen Gesang. Unterdessen ruckte die Sonne immer hoher, alle Berge wiederholten das Lob bes Schopfers, und eine Menge Vogel nahmen daran Antheil. Etwas herzerhebenders habe ich nie empfunden.

Mach

Nach Endigung berselben brückte uns der gute Oberste, mit seiner Frau gerührt die hande und sagte: es ist billig, daß wir einen so freus digen Tag mit dem Lobe des Schöpfers aufangen und unser herz dadurch recht zur Freude stimmen. Run führte er uns in eine Laube, wo wir eine Chokolate bereitet fanden, die zu unserm Frühestücke bestimmt war. Indem wir dieselbe eine nahmen, ertonte aus den Wäldern wieder das schöne Lied auf den Frühling:

Rind der Schonheit und der Freude, Sey gegruft;

Das bereits im Veilchenkleide

Ein geborner Engel ift.

Wie herzlich vergnügt wir daben waren, kann ich Ihnen, beste Frau Muhme, nicht besschreiben. Und doch war diese Freude so wohls seil! Gewiß die Menschen konnten Millionen Freuden genießen, und das sogenannte Thränensthal in ein Freude und Wonnethal verwandeln, wenn sie mehr Sinn für die Natur besäßen, wenn dieser Sinn nicht durch die gewöhnliche verkehrte Erziehung gestümpft wurde, wenn sie die unersmesslich vielen Materialien zur Freude, die in

der Natur liegen, ju ichagen und ju benuten-

Ito stunden wir auf, und wurden unter Bogelgesang und Blumendust im Balde herums geführt, wo der Oberste mit ungemeiner Lebhafstigkeit, und alle die Berbesserungen zeigte, die er in dem Forstwesen vorgenommen hatte. Seine Heiterkeit erreichte den höchsten Grad, da wir auf eine Anhöhe kamen, von der wir einen großsen Strich Wald übersehen konnten, der im Grunde aus Erlen, und da, wo er zu steigen ansieng, aus Lerchenbäumen bestund. Dieser ganze Platz, sagte er, war unten ein Morast, und oben eine Wüsteney, da ich meine Dekonomie ansieng, iso hat er sich so verschönert!

Da wir einige Schritte weiter giengen, fas men wir an ein Sauschen, bas einer Einsiedes len glich. Wer wohnt hier? fragte ich.

Ein gewisser Nickelsen, antwortete der Oberste. Der gute Mann hat im Kriege einen Arm verloren, ist aber demohnerachtet immer thatig und mir sehr nutslich. Er führt über meinen ganzen Forst die Anfsicht, und bringt in dems selben immer mehrere Berbesserung an. Bald wird.

wird er bas Vergnugen haben, Plage, bie Die ftenepen waren, durch seinen Fleiß, in die angenehmften Saine umgeschaffen gu sehen.

So, wie der Herr Oberste das Vergnügen hat, einen Bettler, durch seine Großmuth, in einen thätigen Mann umgeschaffen zu sehen — so redete Nickelsen, der sogleich aus seiner Eins siedeley hervortrat, und uns einlud, sie zu besehen.

Sie war in Ansehung der Simplicität, wahre Einsiedelen, nur hatte sie das Borzügliche, daß sie ein artiges Bibliothekchen enthielt, das er der Wohlthätigkeit des Obersten zu danken hatte.

Wie gludlich, sagte ich, muß nicht ber Mann seyn, ber um sich Plage und Menschen sieht, die burch ihn gebessert wurden!

Dieses zu thun, erwiederte der Oberfte, verbindet uns ja die Liebe zu uns selbst. Indem wir Freude um uns verbreiten, machen wir uns selbst Freude.

Wir giengen weiter, Nickelsen erbat sich bie Erlaubniß uns begleiten zu durfen, und wir U 3 famen kamen wieder auf einen hochst romantischen Platz. Es war ein geräumiges Thal, das von allen Seiten mit Bergen, die mit Geholz bewachsen waren, eingeschlossen, und durch einen hellen Bach gewässert wurde.

Eine alte Eiche, unter welcher ein, von Rasen erbaueter, Altar fiund, auf dem ein Buch lag, ließ mich gleich ahnden, in welcher Absicht wir hieher waren geführt worden.

Ich hatte mich nicht geirret: Mein Better Rollow, ben ich seit einiger Zeit vermiffet hatte, trat aus bem Gebusche, in priesterlichem Ornate hervor und stellete sich vor ben Altar.

hier, lieben Kinder, sagte der Oberste zu uns, mare mohl ein schicklicher Platz, wo ihr euch trauen lassen konntet. Tretet herzu!

Mein lieber Carl faßte mich ben ber hand, führte mich zum Altare, und die übrige Gesfellschaft schloß um uns herum einen halben Cirkel.

hierauf hielt mein Better folgende Unrede an und, die ich burch unfern Bedienten habe copiren laffen:

Meine

## Meine geliebten Freunde !

"Bon allen Orten her hort man Rlagen über das Elend ber Menschen, die leider mehr als zu gegründet sind. Wahre Lieblosigkeit ware es, wenn ich Sie bereden wollte, daß diese Klasgen übertrieben waren. Wenn Feuer in einem Hause auskommt, so ist es wirklich grausam, den Eigenthümer zu überreden, die bevorstehens de Feuersbrunst sey blos in seiner Einbildung.

Diefe Berficherung tonnte Gie nun leicht fleinmuthig machen; Gie tonnten auf Die Bes forgniß gerathen, ob es nicht Gunbe fen, fich gu verehelichen, und neue Menschen hervorzus bringen, auf welche nichts als Elend wartet. 3ch muß Ihnen alfo ju Ihrer Beruhigung fagen, baß zwar unnennbar vieles Elend auf ber Erbe fen, und die Menschen plage; daß aber alle bies fes Glend blos als eine Strafe ber Gunbe, ober eine Folge bes Unverftandes und der Thorheit ans gefeben werden muffe. Der Grund bavon ift Die Erbfunde, die uns burch Eltern, Lehrer, Freunde und Schriftsteller mitgetheilt wird. Aber unfer Erlofer wird Gie von alle diefem Uebel bes fregen, wenn Gie auf feine Winke merten unb fie 11 4

fie befolgen wollen. Ihr Ader wird bann nicht mehr verflucht, fonbern gesegnet fenn, nicht Dors nen und Difteln, fonbern Roggen, Baigen, Gerfte und Safer tragen , ipanifden und Lucerner Rlee', nebft Esparcette wird er Ihnen tragen; nicht im Rummer fondern mit Frohlichfeit werden Gie fich barauf nahren; gwar werden Gie im Schweiß Ihres Angefichts Ihr Brod effen, aber diefen Schweiß werden Gie nicht mehr als Rluch, fone bern als Segen, betrachten, weil er ein Bes forderungemittel Ihrer Gefundheit ift. Alle Geus chen und Rrankheiten werden von Ihnen weichen. und felbft die Schmergen der Geburt, die faft ims mer Folgen der menschlichen Thorheit, und des menschlichen Unverstandes find, werben immer mehr fich mindern. Sorge und Rummer wird Ihs nen unbekannt bleiben. Der Tod wird nicht mehr fenn; weil Gie die Trennung von unferm Planeten, bloß als eine Erhohung zu einer neuen Staffel ber Bollfommenheit betrachten werden.

Gegen die unvermeidlichen Leiden wird Sie Ihr Muth, Ihre Standhaftigkeit, Ihr Bers trauen zu Gott und zu sich selbst waffnen, daß Sie dieselben me niederwerfen konnen.

Rurz

Rurz Sie sind heute vom menschlichen Elende erlbset, wenn Sie es ernstlich wollen. Die Erde wird von Heute an für Sie ein himmel."

Hier ließ sich wieder aus dem benachbarten Walbe ein Chor horen, das, unter Begleitung ber Clarinetten und Waldhorner, sang:

Wie schon, o Gott! ift beine Welt gemacht,

Wenn sie dein Licht umfließt!
Ihr fehlts an Engeln nur, und nicht an Pracht,

Daß sie kein Simmel ift. u. f. w.

Mach Endigung bicfes Gesangs trauete uns mein Better, nach einem Formulare von Zollifoz fer. Am Ende ertheilte er und seinen Segen, und die Bersammlung antwortete: Amen! Amen!

Ein Chor linker, und ein Chor rechter Sand, und alle Berge wiederholten es: Umen! Umen!

Das war boch ein Amen! bergleichen ich noch nie gehört habe.

Die kleine Sochzeitgesellschaft trat iho naher und wunschte uns Glud mit wenigen Worten,

11 5 bie

bie aber alle so herzlich waren, so gang aus bem Innersten der Seele kamen, daß Sie auf uns mehr wirkten, als ein halbes Dutend ger wohnliche Hochzeitgedichte.

Das ift doch einmal der Tag der Freude und des Wohllebens für mich alten Mann, sagte der Oberste, so einen Tag hatte ich lange nicht. Billig sollten wir ihm ein kleines Denkmal stiften.

Sobald er dieses gesagt hatte, kamen aus dem Gebusche zwey junge Bauern hervor, das von jeder ein Baumchen und eine Schaufel trug. Der eine gab sein Baumchen mir, der andere meinem Carl, und zeigten uns zwen Locher, die in einiger Entfernung, zu benden Seiten des Alstars, gegraben waren, in die wir unsere Baums chen setzen mußten.

Sobald bieses geschehen war: stellten bie Bauern ben jedes Baumchen einen Pfahl, schaus felten und traten die Erde an, und aus dem Walbe ertoneten folgende Verse:

Unvergeslich sey er uns, Dieser freudenvolle Tag, Da wir saben,

Die

Wie gum lebenslangen Glud Zweyer redlichliebenden Ward ber Grund geleget.

Wann der Enkel einstens bricht Dieser Baumchen suße Srucht, Die wir pflanzen:
Dann erzähle noch sein Mund,
Welchem frohen Tage sie
Ihre Pflanzung danken.

Gerührt brudten wir bem Oberften und ber Oberftin die Sande, und bantten fur ihre Gesichaftigkeit unfere Freude zu vergrößern.

Wenn wir nur unfern 3med erreichen, fagte bie Dberftin, fo ift alles gut.

Nun giengen wir wohl noch eine Stunde lang, unter lauter belehrenden, unterhaltenden, aufheiternden, Gesprächen in dem Walde umher, kamen bald auf Anhöhen, von da wir die reizzendesten Aussichten hatten, bald in Thäler, die zur Ruhe und zum Nachdenken einzuladen schiezuen, und immer wachte uns Nickelsen auf die Verbesserungen aufmerksam, die der Oberste herzvorgebracht hatte. Auf einmal standen wir an einem

einem See, in beffen Mitte eine, mit Gebik fchen bewachfne, Jufel lag.

Die Gondel, die am Rande stund, ließ mich ziemlich muthmasen, warum wir an diesen See waren geführet worden. Ich hatte mich, in meiner Muthmasung, nicht geirret. Der Oberste faste mich bep der Hand und sagte: auf dem festen Lande haben wir nun genug Vergnusgen genoffen, wie ware es, wenn wir zur See giengen? Kaum hatte er es gesagt, so war ich auch schon in der Gondel, und die ganze Gessellschaft mit mir.

Nun wurde, unter Musik, die vom Uses ertonte, immer um die Insel herum gerudert, und — endlich an berselben gelandet.

Wir fanden auf derselben ein Gezelt aufges schlagen, nach dem wir geführt wurden. Sobald wir und demselben näherten — stellen Sie sich die Ueberraschung vor! trat meines Carls ehemas liger Hofmeister, Herr Wenzel, aus dem Zeltez umarmte meinen Carl und sagte: mein Carl! da ich gerührt dieser Umarmung zusahe: stürzte Caroline Menzerin hervor, hieng an meinen Halse und sagte: meine Benriette!

Mach:

Nachdem die erste Ergießung der herzen vorben war, fragte ich, was ist das? was bes beutet das? Caroline ben herrn Wenzel?

Nichts weiter, fagte herr Wenzel, als daß ich das Wergnügen habe, Ihnen in meiner Caros line meine liebe Braut vorzustellen.

Caroline Ihre Braut ? rief Carl.

Caroline Wenzels Braut ? rief ich.

Carl flog an Wenzels, ich an Carolinens Sals, und bepbe fagten : nie hatten Sie besser mablen konnen.

Ich muß Ihnen noch mehr sagen, erwies berte Wenzel, Caroline ist nicht blos meine Braut, sonbern auch meine, mir angetrauete Braut. Unter ber Zeit, da Sie getrauet wurs den, geschahe auch unsere Trauung. Da Sie Baume pflanzten, pflanzten auch wir Baume.

Das ift zu viel Freude für einen Tag! sags te mein Carl, seinen Better umarmend. Das ist zu viel Freude für einen Tag; sagte ich, die Oberstin umarmend. Ich bente, verfette ber Oberfte, am guten Tage fey guter Dinge. Belieben Sie in bas Belt zu treten!

Bir traten herein, und fanden hier eine Tafel gedeckt, an die wir und setzten, und die mit sehr wenigen und einfachen Gerichten besetzt wurde, zu benen in den Glasern Medoe und Rheinwein perlte.

Unter ber Zeit, ba bie Glafer geleert wurs ben fangen wir:

Wer wollte fich mit Grillen plagen, So lang uns Lenz und Jugend biuhn. und Waldhorner, nebst Clarinetten, die aus dem Gebusche ertonten, begleiteten unsern Gesang.

Scherz und herzliche Gespräche verlängerten . bie Mahlzeit bis auf vier Stunden - wie wenn wir zwölf Gerichte gehabt hatten.

Nun stunden wir, auf den Bink des Obers sten auf, seizen uns wieder in die Gondel, und schiffeten weiter. Da wir das nordliche Ende des Sees erreicht hatten, wurde gelandet, und wir trafen ben unserer Landung eine große Laube

an, die grade so aussahe, als wenn sie für uns ware errichtet worden. Da wir uns derselben näherten, trat ein alter Bekannter meines Carls, Ihr ehemaliger Freund, herr Zellnick hervor und präsentirte uns sein junges Weibchen, das ihm vor einigen Stunden war angetrauet worden. Dadurch erhielt unsere Freude eine neue Vergrößserung. Die Geschichte seiner Liebe ist sonders bar, und ich habe bis iho noch nichts gewisses und aussührliches davon erfahren können. Mein Carl sagte, er wolle sie mir deswegen noch nicht erklären, damit ich mich ein wenig gewöhnste, meine Neugierde zu mäßigen.

Uebrigens wurde in dieser Laube der Raffee genossen, nach dessen Einnehmung uns der Oberste wieder zu einem Spatziergange einlud. Dies ser führte uns zu einem Platze, von dem uns Musik und Jubel entgegen tonte, und auf dem wir eine Gesellschaft erblickten, die sich mit Tanzen belustigte.

Mas giebts hier? fragte ich ben Obersten. Es ist ein kleines Fest fagte er, bas ich meinem Gesinde und Arbeitsleuten gegeben habe.

Sobald

Sobald wir aber hinzutraten, hörete Musik und Tanz auf, und wieder ein neues Ehepaar, trat hervor, das meines Carls hande kuste, und ihm mit nassen Augen die Versicherung gab, daß es ihm sein ganzes Gluck verdanke. Es war Selbiger und die Rübnerin, die beyde durch meinen Carl, der erste vom Soldatenstande, die andere von einer schrecklichen Leibesstrafe, waren losgekaufet worden. Der Anblick war sehr rührend, und machte mir meinen Carl noch einmal so werth.

Der Oberste nahm baher, indem er und nach seinem Hause zusührte, Beranlassung von den Freuden des Wohlthuns zu sprechen, und warf die Frage auf, woher es doch kame, daß es so wenig von den Menschen geschätzt, und immer den Freuden des Selbstgenusses nachgesetzt würde, da es doch ohne Zweisel weit inniger, und dauerhafter wäre.

Herr Wenzel suchte ben Grund davon theils in der Unthätigkeit der Menschen, theils in dem immer weiter um sich greisenden Luxus, der den Menschen nothige sich blos mit sich, und der Erswerbung seiner erkunstelten Bedurfnisse zu besichäftis

schäftigen, so baß ihm teine Rraft übrig bleibe, für feinen Nebenmenschen etwas zu thun.

So muß, sagte der Oberste, doch ben uns Kraft zum Wohlthun übrig senn, da wir dem Lurus so ganz entsaget habem Lassen Sie uns einmal zusammen rechnen, was die dren Hochszeiten, die heute gefeyert wurden gekostet hatten, wenn wir sie auf den gewöhnlichen Fuß hatten begehen wollen, und wieviel wir dadurch erspart haben, daß wir sie der Natur gemäß begiengen: so wird gewiß ein Ueberschuß bleiben, mit dem wir noch ein ziemlich gutes Werk verrichten konnen. Nun gieng das Rechnen an! Mahlschätze, Brautkleider, Brabander Spigen, Kleider für die Bräutigame, Hochzeitschmäuse, dieß alles zusammen auf das billigste gerechnet, betrug eine Summe von 1500 Thlr.

Damit ließe sich, sagte der Oberste lächelnd, schon etwas Gutes stiften. Der dritte Theil wäre hinlanglich Selbigern haus und hausgeräthe zu verschaffen. Drenhundert Thaler, sagte Carl, gebe ich dazu, herr Wenzel verwilligte hundert und funfzig, und herr Zellnick funfzig.

Menfchl. El. 6ter Th. & 3ch

Ich habe mich doch, sagte der Oberste, nicht verrechnet, und im Bertrauen auf die Richtigkeit meiner Rechnung bereits für ihn das Häust chen bauen und mit den nothigsten Mobilien verssehen lassen. Wollen Sie es sehen, so belies ben Sie mir zu folgen. Wir folgten ihm mit Bergnügen, und kamen an ein kleines, aber sehr niedliches Haus, vor dem ein heller Bach floß, und hinter dem ein Küchengarten anges bracht war, in dem wenigstens soviel Gemüse erzeuget werden konnte, als zur täglichen Sättisgung einer Familie nothig war. Das Haus selbst enthielt verschiedene Zimmer, und das nothwendigste Hausgeräthe und Werkzeug, nicht kostbar, aber sehr sauber gearbeitet.

In dieg haus fagte der Dberfte, will ich bas neue Chepaar diesen Abend führen laffen. Ich dente es wird fich boch darüber freuen, denn es hat noch nicht das geringste bavon erfahren.

Henzel, gewiß aber nicht fo, wie Gie, und wie wir alle.

Ich bente es auch, antwortete ber Oberfie, wenigstens hoffe ich, daß wenn die lieben Braute

Braute nach einigen Sahren hieher fommen. und eine gludliche Familie finden, die ihr Dafenn Ihrer Entfagung bes Lurus zu banken bat , fie barüber gewiß mehr Freude empfinden werben , als über ein Raftchen voll Gefchmeibe. und einen Schrank voll feidne Rleider. Dieß trauen Sie uns gewiß zu, fagte Caroline, fo lange Gie und nicht fur gang fuhllos halten. Ben unserer Rudfehr in des Dberften Saus fanden wir eine Zafel mit falten Braten , Butter und Rafe, Ruchen und Bein , befett, welches wir unter Scherg, Gefang und Saitenspiel, genoffen : bann murbe getangt, und - am Ende - au Bette gegangen? Gie irren fich beste Frau Muh= me! Che bief geschahe faßte ber Dberfte meinen Carl, und meine Muhme Rollow mich ben ber Sand, giengen mit uns in besondere Bimmer, und erklarten une die gebeimen Pflichten bes Cheftands. Dann wurde ich meinem Carl iber: geben, bem ich gitternd in bas Schlafgemach folgte, mo fur uns ein Bette, mit einer Matrage bedeckt, aufgeschlagen ftund. Ueber baffelbe war eine Erone angebracht, an welcher bie Worte geschrieben ftunden: Maßigung befor= dert £ 2

dert den Reig und die Dauer des Ber: gnugens.

Mein lieber Mann läßt sich Ihnen bestens empfehlen, und bittet mit mir, daß Sie doch ja recht bald uns besuchen, und an den Freusben, die wir genießen, Antheil nehmen mogen. Mit der herzlichsten Liebe und Dankbarkeit versbleibe ich

Thre

treue Freundin, Benriette v. Carlsberg.

# Nachrede.

Da ich dieses Buch geendigt habe, und über den Plan sowohl, als über die Ausführung besselben nochmals nachdenke: bin ich mit folgenden Stücken unzufrieden.

1. Daß gar vieles zu flüchtig, nicht grund; lich genug, ausgearbeitet ift. Der Grund das von, war weder Unthätigkeit, noch Genuß zu vieler Bergnugungen, sondern Geschäfte, benen ich ich mich unterziehen mußte, wenn ich Plan durchseten wollte, ber, nach meiner Ues berzeugung, fehr wohlthatige Folgen haben wirb. Bu biefen Geschäften gehort auch bie Bielichreis beren, die mir fo oft ift vorgerudt worden. 211= lein auch biefe war Mittel, ju meinem Zweck zu fommen. Er ift erreicht, und die Dielschreibes ren, hat mit biefer Oftermeffe ein Ende.

- Dag ich einige wollustige Auftritte gu lebhaft gefchildert habe. Meine Abficht daben war gut, ich febe aber ito ein, bag bas Lefen berfelben, boch jungen, gur Wolluft geneigten, Seelen, eine falfche Stimmung geben tonnte, und werde fie beswegen, bey einer neuen Muf= lage, abandern.
- 3. Daß ich von geheimen Berbindungen, zwischen Protestanten und Ratholiken gu zuvers fichtlich gesprochen habe. Ich gestehe daher, daß ich bafur feinen andern Gewahrmann, als bie Berliner Monatofchrift, anführen fann. Das ich aber über ben Gifer (nicht der Ratholifen, bie ich als meine Bruder liebe und hochschätze, fondern ber Papiften), Profelyten gu machen æ 3

ge=

gesagt habe, ist alles mahr. Alles was davon erzählt wurde, ist — Chatsache.

4. Daß ich von geheimen, Schwarmeren versbreitenden, Berbindungen, nicht bestimmter spreschen fonnte, da doch ihr Dasenn, und der Schade, der badurch gestistet wird, unleugbar ist. Mochsten doch alle diejenigen, die mit der Sucht, versborgne Geheimnisse zu erfahren, behaftet sind, ehe sie ihren Fuß in daß heilige Dunkel setzen, erst die Berliner Monatöschrift Febr. 1788. p. 167. lesen, und sich selbst prüsen, ob sie wohl eine Reception aushalten mochten, dergleichen hier beschrieben ist! mochten sie doch, ehe sie sich der Leitung eines Mannes, der sich rühmt, den Schlüssel zum Universum zu besitzen, überliessen, sich erst erkundigen, was hat dieser Mann durch seine Weisheit gewirft?

Wenn man mir aber vorwirft, baß ich die Schilderungen vom menschlichen Elende übertrie: ben hatte, so thut man mir Unrecht. Der grössere Theil unserer Zeitgenossen ist so an den Anblick des Elends gewöhnt, daß er es für nothwendig, wohl gar für wohlthätig halt. Diesen aus seiner Unempfindlichkeit zu erwecken, war eine starke

Sprache nothig, die aber in diesem Buche, ben weiten nicht so ftark ift, als fie fenn follte.

biefes zu beweisen, werfe ich einige Rragen auf: Ift es vielleicht übertrieben , wenn ich fage, daß junge Leute benderlen Geschlechts, fich zur Erzeugung und Erziehung verbinden, ohne nur die geringste Renntniß von Erziehung ber Meniden zu haben? ift dieß nicht eben fo thbricht - als weim jemand Waid, Krapp ober ein anderes Gewachs anbauen wollte, ohne bavon ben geringften Unterricht erhalten zu haben? Bels ches ift ber Plat, wo ber Mensch erzeuget wird? ifts etwa ein anderer als ber Leib des Beibes ? Menn nun biefer, fur die Menschheit wichtigfte Theil, burch Schnurbrufte, (wie ber Berr Prof. Sommerring, in ber, burch eine, von ber Er= ziehungeanstalt zu Schnepfenthal, aufgeworfene Preiffrage, veranlagten Schrift, unwiderleglich bewiesen bat), zusammengepreßt, verschoben, unfahig gemacht wird, feiner Bestimmung ge= måß zu wirken, ift ba in allen Sprachen ber Menschen ein Ausbruck zu finden, ber gegen bie= fe entfetgliche Gewohnheit gu ftart mare? Ueber= fchittet ben Alder, wo Roggen wachfen foll, mit Ctei: £ 4

Steinen, seizet bas, zum Spanischen Klee besstimmte, Land unter Wasser, alles dies ist Weissbeit, wenn ich es mit der Gewohnheit vergleiche, den Platz, wo der Mensch sich bilden, seine ersste Nahrung haben soll, durch Schnürbrüste unsfähig zu machen, seiner Bestimmung gemäß zu wirken. Ists etwa übertrieben, wenn ich behaupte, daß bisher fast alle Schulen, die zum Theil Reichthümer, von unsern frommen Vorsahren legirt, besitzen, mit denen die größten Dinge ausgeführet werden konnten, Mördergruben waren, wo die Unschuld ihr Grab fand!

Der Zeugungstrieb ift gewiß unter allen, bie uns ber Schopfer einpflanzte, einer ber ftartften und nothwendigften.

Wie klein ift aber die Jahl derer, die sich in so einer glucklichen Lage befinden, daß sie dies sen Trieb, wenn sie hierzu die nothigen Kräfte haben, auf eine erlaubte Art befriedigen konnen? Und wie groß und mannichfaltig ist der Jammer, der durch unnatürliche Ginschränkung dieses Triebs in der menschlichen Gesellschaft angerichtet wird!

Ifts etwa überspannt, wenn ich behaupte, bie mehresten Ehen wurden nicht aus Liebe, son-

dern

bern aus Eigennutz geschloffen, und bergleichen Berbindungen, als eine Quelle von mannichfalstigem Elende vorstelle?

Rann etwas traurigers gedacht werben, als Die große Unwiffenheit unferer mehreften Beitges noffen, in Ansehung ihrer Gesundheitspflege ? Sind nicht mehrentheils die Mittel, die man anwendet, fie zu erhalten, die wirkfamften, fie ju zerftoren ? Ifts nicht zu bejammern, bag bie Renntniß ber Natur, bes Magazins, bas alle Mittel, unfern Buftand zu verbeffern, im Ue= berfluffe enthalt, fo febr felten ift ? ifte nicht zu beflagen, wenn die Aufmerksamfeit ber Rinder, von der gegenwartigen Belt abgezogen, und, ehe fie biefe fennen, auf bas alte Palaftina, Rom und Griechenland gerichtet wird ? Ifte etwa Erbichtung, wenn ich fage, bag in driftlichen Schulen ber Tereng gelesen, und in beutf ben, driftlichen Gemeinen gefungen werbe:

> Un Wasserflussen Babylon, Da fassen wir und weinten.

Rann etwas klaglichers gedacht werben, als unsere Liturgie, und die Sorglosigkeit, sie zu verbessern?

**£** 5

Ift das, was ich von der Schwäche des menschlichen Körpers und Verstandes, von den zahllosen Krankheiten, die den erstern peinigen, und den Ir rthumern und Schwärmereven, die den letztern in Fesseln halten, von der erbärmlichen Versassung vieler Schulen, Universitäten, Waysfenhäuser und Gefängnisse, von der Unnatürzlichkeit des Soldatenstandes, so wie er iso ist, gesagt habe, nicht der Wahrheit gemäß? Findet man zu meinen Schilderungen nicht allenthalben die Originale?

Ben alle diesem Elende ist das bedaurensswürdigste dieses, daß sich so viele Menschen sinzben, die ihre leidende Brüder, gegen das Gefühl ihrer Plagen zu betäuben, und ihnen allen Muth sich zu helsen, zu benehmen suchen; daß sogar die Religion, die uns der Erlöser predigte, oft dazu gemißbrauchet, durch unrichtige Borstellunz gen vom Bertrauen auf Gott, der Mensch in Unzthätigkeit erhalten, durch unrichtige Erklärungen vom Glauben, das Selbstdenken gehindert, und das menschliche Elend, das augenscheinlich eine Folge des menschlichen Unverstandes ist, geradez zu als eine Anordnung der göttlichen Weisheit

und

und Gute vorgestellet, und so bem Menschen Miftrauen zu Gott, und zu sich selbst eingestoffet wird.

Unterdessen ists doch gewiß, daß sich die Aussichten in die Zukunft immer mehr ausheitern. Wenn wir zurücksehen auf die Verbesserungen, die, seit dem letzten Jahrzehend, im Staate, in der Kirche, in Schulen, auf Universitäten, geschehen sind, wenn wir das immer weiter um sich greisende Bestreben, die Leiden der Mensschen zu mindern, bemerken: so wird doch die Hossinung stärker, daß die Herrschaft des Unversstands einmal aushbren, die Weisheit ihre Rechte wieder erlangen, und die Fesseln, in denen die Menschheit seuszte, auslösen werde. Das Buch von der Erlösung wird, wie ich hosse, zur Erreichung dieses Zwecks auch sein Theil beystragen.

Ehe ich dieses aber liefere, habe ich es für nothig gehalten, ein Wochenblatt unter dem Titel: der Bote aus Thüringen, in das Pusblifum zu schicken. Da dieses mit dem Buche vom menschlichen Elende und von der Erlössung im genauesten Zusammenhange steht, so ist

es wohl schidlich, hier etwas von bem 3wede und ber Ginrichtung beffelben zu fagen.

Wenn die Erlofung vom Elende wirklich er: folgen foll : fo burfen wir nicht sowohl eine außer= ordentliche Person erwarten, die ber, sich lei= bend verhaltenden, Menschheit Reffeln burchfeile, als vielmehr barauf rechnen, bag jeder, ber Berftand und Kraft genug hat, feine eignen und feiner benachbarten Bruder Reffeln lbfe. Die mit vorzuglicher Rraft und Berftande versebenen Menschen, find aber nicht in einer Claffe ber Burger bes Staats zusammengebrangt, fondern in allen Standen gerftreuet. Es ift alfo ein Blat nothig, bas fur alle, vorzüglich fur die niedrigen Stanbe ber Menschen, die ben weiten ben großern Theil ausmachen, lesbar ift, bas hier und ba etwas hinwirft, um bas Machbenten gu reigen, und die Rrafte des Berffandes bey benen gu ent= wideln, die sie wirflich haben.

Dieß Blat foll nun der Bote aus Thus ringen fenn.

Da ich es hinlanglich bewiesen zu haben glaube, daß ich mich bis zu den niedrigsten Stan-

Stånden herablassen, und mich' so ausdrücken kann, daß ich auch den geringsten verständlich werde: so finde ich zur Ausfertigung dieses Blats auch hierinne einen neuen Grund.

Da man es nicht unschicklich findet die Gronlander in gronlandischer, und die Wenden in wendischer Sprache zu unterrichten, so wird man hoffentlich es auch nicht tadeln, wenn ich zum Volke in Wolkssprache rede.

Da es ferner Pflicht ift, fich ben bem Uns terrichte einer gewiffen Menschenclaffe nach ihrem Geichmade zu richten : fo wird man mir es verzeihen, wenn ich ben Geschmack ber Claffe. fur die ich fchreibe, ju erforschen, und mich nach ibm zu richten fuche. Mus biefem Grunde muß ich Zeitungenachrichten benfugen, die von einem in ber Geographie und Statistif febr geschickten Manne herruhren, und Auffate aus der Detonomie und Naturgeschichte einweben, die von einem febr erfahrnen Naturforscher verfertigt Dieg Blat wird fur ben moglichst mobifeilen Preiß geliefert. Es toftet ber Jahr= gang von 52 Bogen, in Gotha, 18 gl. Die Bestellungen barauf fann jedes auf bem nachsten Post= Postamte, oder in der nächsten Buchhandlung, in den Gegenden aber, durch welche die Gothaisschen Zeitungsboten gehen, auf der Zeitungserspedition machen. Wem es also ein Ernst ist, die Menschen dahin zu bringen, sich von dem Elende, das sie druckt, zu befreven, wird gewiß diese Schrift in seiner Gegend aufs möglichste zu versbreiten suchen.

Aber - wird man fagen.

Alle diese Aber weiß ich voraus, und will fie sogleich beantworten.

- 1) Die Freymuthigkeit, die im Carloberg herrscht, wird nie im Boten aus Thurins gen sichtbar.
- 2) Mie wird gegen irgend einen Stand gefprocheu.
- 3) Reine Glaubenslehre, irgend einer Relis gionsparthen wird angegriffen.

Auf diese Versprechungen kann man sich zus verlässig verlassen. Meine Schrift kann, vom Katholicken bis zum Socinianer, jeder ohne Ausstoß lesen. Möchten doch alle, die Aufeläzrung zu verbreiten suchen, eben diese Vorssicht beobachten! das Augreisen der Glaubensslehren

lehren erregt nur Verbitterung und Streit, worunter die gute Sache immer leiden muß. Man suche doch nur den menschlichen Verstand aufzuklären, so fällt alles, was wirklich Irrethum ist, von selbst weg. Einem unaufgeklärten Verstande gewisse Lehren als Irrthümer vorstellen zu wollen, ist vergebliche Arbeit, und — ist der guten Sache nachtheilig!

Was nun das Buch von der Erlösung selbst betrift, so habe ich ganz besondere Gründe, die ich zu seiner Zeit meinen Lesern vorlegen werde, warum ich den Plan davon vor der Hand nicht bekannt mache. Nur das Motto dazu will ich hersetzen: Sehet, ich habe euch Macht gest geben, zu treten auf Schlangen und Scorzpionen, und über alle Gewalt des Seindes; und nichts wird euch beschädigen.

Dieses Motto, lieber Leser, studire nun, und denke darüber nach! Findest du darinne einen vernunftigen Sinn, wird es dir warm um das Herz,
fühlst du ben dir Lust, Schlangen und Scorpionen
ähnliche Ungeheuer unter die Füße zu treten —
gut! so glaube, daß du berusen bist, die Erldsung der Menschen befordern zu helsen.

Lies

Lies nun täglich, ben dem Frühstücke eine von Bollitofers Predigten über die Würde des Menschen! zur Abwechselung auch eine von meisnen Gottesverehrungen, in welchen mein ganzes System bereits versteckt ist; denke darüber nach, und bemühe dich bas, was du gelesen hast, auf dem Plaze, auf den dich Gott stellete, in Aussübung zu bringen.

Berstehst du dieß Motto aber nicht, haltst du mich beswegen für einen Schwärmer, — nun so nimm zu deiner Veruhigung ein anderes Verstein an, das zwar nicht von Jesu herrührt, aber doch in verschiedenen Gesangbüchern steht und also lautet:

Laß kommen alles Kreuz und Pein!
Laß kommen alle Plagen!
Laß mich veracht't, verspottet seyn,
Verwund't und hart geschlagen!
Aur gieb, daß ich in solcher Pein,
Mög ein geduldigs Lämmlein seyn!



## über alle feche Theile.

Die romische Zahl zeigt ben Theil, die kleinere Die Seite an. Der Buchstabe A bedeutet ben Anhang zum funften Theile.

#### 21.

Ubendmahl, eine sehr wichtige Handlung 1. 313. eine Gelegenheit seinen Puß zu zeigen II. 126. Menschensatzungen daben II. 152. schlechter Wein der zuweilen daben gebraucht wird 1. 312. soll vielleicht eine Erinnerung an den Gallenstrank des Erlbsers senn 313. Anmerkung über das gewöhnliche Brod, das daselbst ausgetheilt wird 317.

Abstracte Begriffe werden sehr verkehrt den concreten vorausgeschickt III. 245.

Abwesenbeit der Gedanken, ein großres Uebel als Despotismus, Poden und Krieg III. 240.

Accidentien ber Schullehrer und Geiftlichen III.

Adel, Borzüge desselben II. 236. darf nicht vom bürgerlichen Blute besteckt werden II. 229. des Obristen v. Brav Gedanken davon 243. hat allein das Necht auf des Fürsten Geburtstage Glück zu wünschen VI. 86. der Stammbaum desselben hat oft einen mißlichen Grund 111.

Abeptus und Alchymift, fiehe Goldmacher.

Meder find oft zu weit vom Dorfe entfernet und woher das komme VI. 188. der Schade, der das her entspringt 192.

Mademien find fur die Tugend und Zufriedenheit fo gefährlich als der Sig der Peft, Conftantinos pel zc. I. 39.

Alkiburazinico, ein Reisender aus D. Taheiti III. 22. was er für Cultur gelernet auf seinen Reis

fen 23.

Alte Schriftsteller, nothige Borsicht ben ihrer Les sung in Schulen IV. 353. b.

Umen, merfwurdiges VI. 313.

Umbition, ob der Adel mehr bavon habe III. 116.

Umtmannostelle, sonderbare Art sie zu erhals ten 1. 116.

Anblick des Guten, das man felbst gestiftet hat III. 184.

Anton, Pater, wird incarcerirt, weil er eine Dbe auf die Inquifition gemacht V. 60.

Urzt, einer in Pelzstiefeln halt viel auf Transpiration IV. 105. glaubt der halbe Mensch sew Staubmehl 107, ein anderer vermuthet überall Bandwürmer 113, ein dritter curirt bloß durch Bewegung 122, stirbt aber ben seiner Praxis bennahe Hungers 126, soll natürliche Anlagen haben 159, zwen widersprechen sich V. 89.

Arbeitsscheu wird durch die Lekture des Carleberge nicht befordert, sondern verhindert 21. 10.

Avancement, Ungerechtigfeiten baben III. 115.

Aufklärung, wie sie beschaffen senn muß III. 85, 100, sührt Leiden mit sich III. 69, 100, doch mehr Glückseligkeit als die Unwissenheit III. 102, sie zu verbreiten ist Pflicht des Schriftstellers, Al. 93, soll ein Mittel werden, desto mehr Guztes zu stiften VI. 174, Einwürfe wider dieselbe IV. 320, ob sie den gemeinen Soldaten nützlich 326.

Muge,

Muge, ift ber ichbufte und gefährlichfte Theil des menschlichen Korpers VI. 262.

Musdunftungen fauler Rorper in den Rirchen 111, 219,

#### 23.

Bandwurmer vermuthet ein gemiffer Doctor ben allen Kranken IV. 114.

Barbieret, will einem, ber unter Schinders Sanden gewesen nicht zur Aber laffen 111. 45. ihre Sande und Ocheermeffer find zuweilen fehr gefahrlich V. 160, 21. 83, verbreiten oft Die Blattern VI. 161, Chirurgus und Barbierer follten bende nicht in einer Perfon ber einiget fenn, 161.

Bauer, deutscher, ift wochentlich zweymal Rleisch VI. 24r, buft jahrlich wegen ber bos fen Wege viel von feiner Gaat ein V. 7. Bauern werden, von Rechts wegen, jammers lich gedrückt IV. 365.

Baumpflanzung, merfwurdige, VI. 314.

Begräbnisse in der Kirche hochst schadlich III. 217.

Beichte, aufrichtige, eines Kranken und Sters benden I. 306.

Befferung des Menschen sollte ber Sauptzwed jeder Gesellschaft senn III. 58.

Betrug, woburch er befordert wird III. 3.

Betrugerey, niedertrachtige, eines Sandels: manus III. 178, 181.

Bettler, merkwurdige Geschichte von einigen derfelben I. 176.

Bild Gottes an bem Menschen ift feine Chis mare 21. 96. Bilder,

Bilder, fragenmäßige, die auf Religion Bezies hung haben, thun großen Schaden 21. 55. vers nunftiger Befehl Gottes: du sollst dir kein Bildniß machen 56.

Bildung ber Jugend nach den Griechen und Romern IV. 184.

Bildhauer, sein Urtheil über die 3wedmäßige teit unserer Rleidung VI. 257.

Blattern konnen gang vertilget werden VI. 158. fteden nur durch unmittelbare Berührung an 160.

Bordelle, Schablichkeit berfelben II. 42.

Bote aus Thuringen VI. 331.

Bratwurfte find verpachtet IV. 154.

Braut, eine ganz gewöhnliche Ankleidung ders selben wird studweise beschrieben V. 273.

Brav, Oberster, giebt Carlsbergen guten Rath I. 10, schreibt an den Rektor Californius 148, seine Gedanken über die gewöhnliche Erzieshung 168, trift einige unglückliche Bettler an 176, sieht einen Luftballon aufsteigen IV. 47, bekommt Berdruß, da er ein Pferd einer Wittwe wieder schaffen will IV. 63. sagt der Fr. v. Carlsberg bittere Wahrheit über ihren Adelstand VI. 110.

Brav, Ferdinand von, wundert fich, daß Selbstschwachung etwas unerlaubtes fen 1. 138.

Briftol, Cammerherr, weiß die schwache Seite eines Frauenzimmers zu treffen IV. 313.

Brod, schlechtes, eine Ursache vieler Krankheis ten Vl. 183.

Briefe, werden zuweilen auf den Posten erbros den V. 153, ist mehrentheils ungerecht, wenn es auch ein Fürst besiehlet A. 79.

Brude,

- Bruche, warum diese Gebrechlichkeit jest so gemein ist VI. 47, 50, besonders ben Soldaten 49.
- Bucher, die man mit Puder, haarnadeln und Schnurbruften ins Feuer werfen fann 21. 20.
- Bullinger, Hauptmann, avancirt, weil er cas tholisch wird V. 77.
- Burger, frembe, die aufgenommen werden, stiften oft viel Boses III. 127, die Grunauer Burger sehen elend aus, die Ursache davon II. 172. 193.
- Bargermeister, warum einer sein Umt niebers legt III. 127.
- Burgerliche follen nicht zurückgesetzt werden III. 115, burfen irgendwo keine Landguter ankaus fen IV. 240.

#### C.

- Californius, Rektor, I. 148, entschuldigt die Selbstbestedung 167, bekommt eine scharfe Lection von Obrist v. Brav 168. 170. seine Erziehungsart IV. 183.
- Candidaten, Menge derselben III. 75, warum einer einen Pfarrdienst ausschlägt III. 108.
- Capitulation wird nicht gehalten III. 62.
- Carlsberg, Carl, sieht die Henriette zum erstenmale I. 5, ist unglücklich im Kartenspiele 34, wird schlecht geschildert 41, wird von seis nen Gläubigern verfolgt 68, faßt einen mussterhaften Vorsatz seine Schulden zu bezahlen 107, ist Frenherr und doch Sclave 127, duels liret 142, rettet eine Unglückliche von der Strase 202, trift Henrietten unvermuthet an 260, eine freche Virne will ihn nothzüchtigen

II. 92, duellirt abermale 99, hat einen merks wurdigen Traum 207, wird relegirt 293, fei= ne Phantafie gerath in große Lebhaftigfeit III. I, unterredet fich mit einigen die nach Almerika emigriren 7, besucht einen Delinquen= ten der geradert werden foll 33, ihm wird ben ber Gelegenheit seine Uhr gestohlen 49. fein Abentheuer mit einer Ronne 291, einer im Grabe liegenden Indin 297, gerath ben Merzten unter bie Sande, IV. 158, wird - für ein Gefpenft angesehen 210, ihm wird fein Pferd gestohlen 212, besucht eine Dasferade und trift die Menzerin an 341, chen daselbit feine Mutter 347, beweißt Benrietten feine Unschuld VI. 112, rettet einen Juden 118. wird von Raubern angefallen 286. fleigt ins Sochzeitbette 323.

Carricatur, mas eigentlich bergleichen ift 21. 60.

Casse, gemeinschaftliche, fehlt an vielen Orten V. 20, wird aber auch zuweilen schlecht vers waltet 32.

Chirurgus, fiebe Barbierer.

Chriftus, ihn lieb haben ift beffer benn alles wiffen, wird oft unrecht verstanden 1. 362.

Christen, die mehresten schranken ihre Tugend nur auf die Rirche ein VI. 203.

Christenthum: Geift deffelben worinnen er bes ftehet VI. 204, Werth beffelben IV. 196.

Commissionen fosten sehr viel V. 32.

Comodie, unschickliche, an eines Fürsten Ges burtetage VI. 83.

Confistorialverhandlungen II. 262. IV. 80.

Copulation, eine gezwungene, vor dem Confistorio IV. 87-

Corpus

Corpus Juris, fann verbrannt werben 21. 21.

Crucifir, von dem Maler Riccioli, der deswes gen einen Bettler todtete um es recht zu trefs fen V. 338.

Cultur, was ein Detaheiter in England bavon gelernet III. 23. Folgen der Aftercultur auf die Gesundheit 26 ic.

Currente, die fingt vor einem Bierhause: Gey Lob und Ehre mit hohem Preif IV. 26.

#### D.

Denken lehrt man ben Gelehrten; aber nicht Sandeln III. 245.

Deferteur, lauft davon weil man ihm die Capitulation nicht gehalten und wird gehängt III. 62, Deferteur wird gespiesruthet IV. 28.

Diebe, die kleinen hangt man, die großen fah= ren in der Kutsche III. 30.

Dichter, heidnische, sollten fehr vorsichtig mit der Jugend gelesen werden VI. 207.

Doctor, die auf bem Lande herumziehenden, was sie für Schaden anrichten 11. 201.

Dominitus, Stifter der Inquisition V. 59.

Dorf, ein neues, wie es angelegt werden konns te, VI. 191.

Dorfpfarrer, ein junger, wird vor das Consis storium gefordert IV. 80.

Dummkopf, ein wirklicher, ift fo felten als ein Blinder III. 78.

E.

Ebenbild Bottes, worinnen es bestehet 21. 96.

Lbe, mit der verstorbenen Frauen Schwester II. 263, eines jungen Madden mit einem alten Manne 271, IV. 10, Beschreibung einer sehr unglücklichen III. 148, IV. 9, sie muß ein frenwilliger Vertrag senn IV. 88.

Chegattin, welche zu wählen VI. 103.

Cheftand, wird fchlecht begunftigt I. 64.

Eheleute, die Migverstandnisse unter ihnen muße fen geheim gehalten werden V. 191.

Chelofigkeit, Zwang bazu macht elend 1V. 34.

Zid, Digbrauch beffelben 1V. 93.

Bidfdmure eines handelsmannes III. 178.

Bifersucht, ein Auftritt derselben IV. 9.

Einsiedler, sonderbarer, VI. 308.

Einwirkung bes Geiftes Gottes, man spotte berer nicht, die baran glauben III. 4.

Emigranten, Geschichte einiger, die nach Ames rifa emigriren III. 6.

Erbauungsftunden, Bertheidigung berfelben, 111. 268.

Erbs und Gerichtsberr hat Amt genug, wenn er fur feine Unterthanen forgt 111. 75.

Erde, ist kein Jammerthal, aber die Leute die darauf wohnen, tangen mehrentheils nicht viel, VI. 195.

Erbfolge in der Regierung, wird bestritten, aber auch vertheidiget III. 189.

Erziehung der Gelehrten ist ganz verkehrt III. 242, Traum über die Erziehung 278, vers derbliche eines jungen Grafen IV. 362.

Rfels:

Efelsarbeit und Zeisigsfutter haben viele Schul-

Evilmerodach, Fürst, seine Unterredung mit dem Feldprediger Wenzel vom Kriege 11. 31, giebt, zum Versuche, den Einwohnern in Marznewig völlige Frenheit III. 197, was daben herauskam 230, schafft das Spißruthenlausen ab 341.

Europaer, ihr graufames Betragen gegen bie armen Indianer V. 117.

Eramen, eines jungen Grafen von feinem Sof= meifter IV. 362.

Exorcismus, ein Mißbrauch des gottlichen Namens 1, 316.

#### F.

Samilienfreuden find die fugeften VI. 181.

Safttage ber Ratholifen III. 310.

Serdinand, des Obristen v. Bravs Sohn, ein unglücklicher Mensch I. 137, 157, glaubt nicht an das menschliche Elend II. 257, wird ein Herrnhuter IV. 356.

Seuersbrunfte, schlechte Anordnung ben dens felben IV. 44.

Sieber, wie es ein gewisser Arzt am besten und sichersten curirt IV. 122.

Sluch, Abschenlichkeit der Eltern, die ihre Kins der verfluchen VI. 102.

Slurschute, lagt für einen halben Gulden über die Saat reuten und fahren V. 9.

Freundschaftedienft, Erzählung eines fehr ens thusiaftisch albernen 111. 209.

Y 5

Srey's

- Sreybeit, allzugroße, der Unterthanen, wozu fie verleitet III. 230.
- Srifur, hindert die Berbindung zweger Liebens den II. 282.
- Friseurs, ihre Lebensart, wird umftandlich be-
- Suhrleute, was sie durch bose Wege leiden V. 12.
- Surft, ein, hat einmal Luft Wahrheit zu horen II. 36.
- Sursten, über ihre Nothwendigkeit III. 195, 234, ihre Last ist schwer 106, von ihnen muß die Menschheit nicht alles Heil erwarten IV. 60, wie sie die menschliche Glückseligkeit vermehren konnten IV. 283, haben wenig Freunde II. 30.
- Sußstapfen, Jesu am Delberge, sollen einen Bes weiß von der Wahrheit der christlichen Relisgion geben III. 94.

#### S.

- Gebote, die zehn Gebote, für wen sie eigents lich gegeben worden I. 368, IV. 83.
- Geburtstag eines Fürsten, wie er gefenert wurde und wie er hatte sollen gefenert werden VI. 87.
- Befängniffe, unmenschliche Einrichtung mancher berfelben IV. 218.
- Geister, Umgang mit ihnen, warum manche ihn wünschen V. 259, Oberster der Geister, wer er ist 261. Schwedenborg rühmt sich eis nes besondern Umgangs mit ihnen V. 255.

Beift:

- Geiftlicher, lagt einem begnadigten Delinquens ten zur Aber 111. 45.
- Geld, macht nicht gludlich II. 40.
- Gelebrte maßen sich das Monopol über alle menschliche Kenntnissen an 111. 77, haben ihr re Weidmannssprache unter sich 80, sind oft abwesend in Gedanken 242.
- Gelebrfamkeit, gründliche, was darunter zu verstehen 21. 16.
- Berechtigkeit, ichlecht gehandhabt III. 53. 20.
- Berichtsherr , befommt das befte Stud Bieh, fo oft einer feiner Unterthanen ftirbt 1V. 67.
- Gerichtshalter, ohne Menschengefühl III. 46. der nicht weiß, was Moralität ist, und doch straft 51.
- Beschmad, schlechter und guter 21. 88.
- Gefellschaft ber Menschen ift in manchen Stut- fen unsern Neigungen nicht gemäß L. 13.
- Gesellschaftlichkeit, wie sie itzo ist III. 169.
- Besetze sollten den Unterthanen deutlicher beseannt gemacht werden III. 36, 56. dictiren nichts als Strafe, nie Belohnung 58, steshen im Widerspruch mit dem menschl. Herszen, ebend.
- Gespenst, Carlsberg glaubt eines zu sehen III. 299, wird selbst für eines angesehen IV. 210, Gespensterfurcht III. 304, IV. 116.
- Gefundheit, auf alles mögliche wird mehr Rucks sicht genommen als auf diese 1V. 124.
- Besundheitspflege, schadliche Vorurtheile, selbst der Aerzte in Absicht auf dieselbe IV. 105, wichtigere Grundsage eines vernünftigen Arzetes IV. 126.

Gespräch, ein schändliches, ben Tische IV.

Betraide, wie es in naffer Erndte doch konnte verwahrt werden Vl. 186.

Gibraltar, Belagerung V. 289, schwimmende Batterien 294, ein deutscher Schlosser soll das felbst den Gebrauch der gluenden Rugeln ges wiesen haben 295.

Glaubensbekenntniffe, geben Stof zum Phae ristigmus IV. 293, ob ein neues nothig und nuzlich IV. 302.

Goldmacher, mahre und betrügerische V. 232. das entdeckte Geheimniß Gold zu machen 236.

Gottesdienft, Exempel eines fehr unvernünftig gen IV. 188.

Gottesdienstliche Bersammlungen III. 271.

Grabschriften, ofte fehr lugenhaft V. 128, ein ne lacherliche 311, wie fie fenn sollten 132.

Grenzlinien, zwischen dem Befehlenden und Geshorchenden Theile find schwer zu bestimmen 1V. 323.

Grimlein, Hofrath, will Henrietten henrathen-II. 117. henrathet Luise Hellwigin III. 263, ift sehr enfersüchtig IV. 9.

Butheim, (Barons von) edle Menschenliebe III.

## H.

salveisen, schabliche Wirkung deffelben III. 65. Bazardspiele, ihre Schablichkeit I. 34. 45.

Beerbrand, (Magister) ist Rebhüner vor Hams melbraten III. 239, ift immer zerstreut 240, macht

macht nichts aus Padagogen, Rectoren u. f. m. 249.

Bellwig, Friederikens Bater, schreibt an den Dbr. Brav II. 116.

Bellwigin (Friederike) peinigt Henrietten I. 18.
52. sucht sie unglücklich zu machen 270, führt ihr den alten Hofrath Grimlein zu 110, ihre Zubereitung zum Tode IV. 1, stirbt 4, ihre Leichenpredigt 17, ihre Wartfrau halt ihr eisne, die wahrhaftiger 24.

Bellwigin (Luife), erzählt ihre erste Liebesgesschichte I. 23, heurathet den Hofr. Grimlein III. 263, führt eine unglückliche She IV. 8.

Benriette, sieht Carlöbergen zum erstenmale I. 5, gesteht ihre Liebe zu ihm 19, soll einen alten Hofrath henrathen 111, gesteht ihre Fehler VI. 146, ihre Gedanken von der Pathenstelle IV. 166, macht Anstalten zur Hochzeit VI. 306, wird getrauet 310, wird vom menschlichen Elende erlöset 313, besteigt das Hochzeitbette 323.

Serrnbuter, Urtheil über sie V. 299, ihr Borzügliches 299, sind wahre Weltburger 302, ihre Arbeitsamkeit 303, Kleidung 305, ben ihnen ist kein Luxus anzutreffen 306, ihre Verheprathung 307, Gottesverehrung 308, Begräbnisse 309, vormaliger Ehegrenel 312, ihr Lehrsystem 313, ein Theil der Brüder und Schwestern sind wahre Maschinen 315, gezwungene Verheprathungen unter ihnen 317, ihre Entscheidung durchs Loos wird gemisbillisget 319.

Berrnhuter, ein ichwarmerischer IV. 316.

Ben und Stroh, wie es ben naffer Witterung fonnte unschädlich erhalten werden VI. 186.

die=

- Bieroglyphen, agoptische, enthalten nicht die Renntniß der geheimen Krafte V. 252.
- Birichhorn, foll manchmal aus Todtenkopfen gemacht werden V. 135.
- Bochzeit, ärgerliche Gedichte auf berselben V. 285, unzüchtige Reben, eben baselbst.
- Bofleben, das ift fehr gefährlich II. 309.
- sofmeister, mussen sich leider ben der Erziehung der Kinder, nach der Borschrift der Eltern richten IV. 356.
- Sobelied Salomonis wird von Kindern gelesen III. 92.
- Honoratiores halten ben offener Tafel die uns züchtigsten Gespräche IV. 375.
- suftand (Doctor) sein Vorschlag über die Bertilgung der Blattern wird gebilliget VI. 159.

## J.

- Jäger, Grausamkeit eines berselben gegen einen Bauer, den er in dem Fasan-Garten antrift II. 349, bekommt Besold, wenn er Raubuds gel schiesset VI. 22.
- Impost, schwerer, giebt jum Betruge und Menneid Gelegenheit III. 3.
- Inquifition, das abscheulichste was je auf Got: tes Erdboden gewesen ift V. 56.
- Infcrivtion, auf Akademien I. 354, eines Sochs zeitbettes VI. 323.
- Infefeld, der Burgermeister daselbst V. 24, als berner Streich der Burger daselbst 27.
- Intolerans, einiger Lutheraner gegen Reformirs te III. 15, und umgefehrt 16.

Inter.

Intereffen, Akademische I. 47.

Invaliden, Bersorgung derselben, ohne Unkosten des Fürsten V. 10.

Journale, wer sie alle lesen will, verdirbt sich viel Zeit, wo er etwas nutlicheres thun konn= te VI. 172.

Juden, begraben ihre Todten zu früh 111.301, essen nicht von den Hintertheilen der Thiere 308, auch keine Butter an den Braten 309, hartes Schicksal derselben unter den Christen VI. 121, ihr Sabbath 124, ob man ihnen die Schuld ihrer Borfahren mit Recht aufbürzden kann 129, einer derselben erzählt Carlszbergen seine Schiksale 131, möchte sich gerne tausen lassen, wenn ihn nicht eine Schwierigzkeit abhielte 137, ihnen ist in manchen Länzbern das Heurathen verboten 128, die mehzresien zehren nur, aber erwerben nichts 141,

Jungfern, alte, wie alte Randidaten 1. 30.

#### R.

Rartenspiel, ein unnüger Zeitvertreib V. 304. in welchem Falle es muglich ift III. 161. Benspiel eines unglucklichen Kartenspielers 1.34. Karten und Hazardspiele mussen gemieben werden 41.

Ratechismus, wie er in mancher Schule geslernt wird III. 91.

Ratholik und Papist find sehr verschieden V.

Binder, verzärtelte L. 253, fterben fast nur von Folgen einer fehlerhaften korperlichen Er=

ziehung IV. 112, wie sie geübt werden sollen II. 195, lernen von Soldaten viel Bbses III. 107, in wie fern sie über den Fluch der Eletern erschrecken mussen VI. 102.

Rindermorderin III. 64, VI. 74, Ursachen des Rindermords III. 64.

Rindraufe, Gesprach barüber IV. 175.

Rirche, wo weder lutherisch, noch reformirt, noch katholisch, sondern christlich Gott verehert wird IV. 305, katholische, wie und wars um sie sich so sehr ausbreitet V. 72.

Rirchenbuße II. 123.

Kirchengebet, musterhaftes für den Landes= herrn, II. 186.

Rirchenstaat, schlechte Regierung daselbst V. 63.

Rleider, allzukosibare, thun den Frauenzimmern vielen Schaden 21. 63.

Klöster, Weinschanf in denselben V. 329. man hat sie niedergerissen und die Borurtheile ders selben beybehalten III. 249, 251.

Konig in Frankreich macht Schulden VI. 242.

Ropfput, der Frauenzimmer oft unnaturlich L 273, 279, Ursprung desselben 282, einer Braut umständlich beschrieben V. 273.

Rorper, des Menfchen, fiehe Leib.

Bramer, wie er feine Waaren empffehlt III. 176.

Krankheiten, wie soll man sich daben verhalsten? IV. 46.

Kraskis, Roman, Charlotte genannt wirket viel Bofes IV. 247.

Brieg,

# Regiffer.

Brieg, Graufamkeiten, die in bemfelben verübet werden II. 31, ob er nothwendig ? IV. 330, furd Baterland fommt faum alle hundert Sabre einmal vor:328, durch mahre Auftlarung muß er immer feltener werden 330, der Cohn ers mordet barinn feinen Bater II. 36.

Rugeln, glubende ju Gibraltar V. 204, ein Schloffer, ber ihren Gebrauch gewiesen, wird Schlecht belohnt 297.

Cabre, der Bettler, wird canonifirt V. 60.

Candesberr, befommt Boll und Geleite, und beffert oft die Wege nicht V. 10.

Landprediger, ein alter, beklagt fich über bas Sittenverderben durch die Soldaten III. 117.

Leib, bes Menschen, fein großer Ginfluß auf bie Geele V. 92, hat feine ursprungliche Schonheit nicht mehr VI. 257.

Leichen, manche Geistliche und Schullehrer muffen darauf hoffen Ill. 90.

Leidenpredigt, eine unschickliche IV. 17, arme gute Leute befommen feine 21, 24.

Leichenstein, siehe Grabschrift. Leiden, find Bohlthaten, weil fie und kluger und beffer machen tonnen 1. 03.

Leidessen, eine alberne Gewohnheit IV. 19.

Deibbibliotheten, Schaben, ben fie ftiften, wenn feine Aufficht auf dieselben ift VI. 63.

Liturgie, Digbranche berfelben muffen bffents lich angezeigt werden 21. 92, hat aber in ben Alugen ber mehreften eine übertriebene Beiligs feit L. 315.

Ciebe, barf man nicht immer gestehen I. 22, entsteht oft aus thorigten Ursachen VI. 104,

bas heftige Berlieben in eine Perfon ift ein großer gehler 146. Liebhaber, ein theurer II. 222. Liebesbriefe, eine Folge derfelben IV. II. leiden IV. 80. 1 1, 4 1 111 3 Lefen, bas allzuviele schabet oft. VI. 171, in wie fern Letture nutlich ift 177. Lotto, macht viele Bettler III. 226. Lufticiff, Gedanten über bie Erfindung beffelben IV. 47, verunglicht 49, unvernünftiger Spott daben 50, 55, will jemand für unmbge lich halten 56, wird widerlegt 58, V. 325. Luchsenburger, (Superintend) fcbreibt an Derm Panfratins über die himmelfdregende Schabs lichkeit der neuern Padagogen VI. 36, deffen Schwester will sich gerne manipuliren laffen 40, er will einen Bettler Rrums tanonisiren 42. Qurus, feine Schablichfeit VI. 320, wie nug:

#### D).

lich die Ginschrankung beffelben fen 321.

Mådden, man darf mehrentheils nicht dasies nige wählen, welches einem am besten gefällt I. 15, deutsche, wenn sie einen Kuß erlanden VI. 252, Måddensehnsucht VI. 79, lassen sich gerne Schmeicheleven vorsagen IV. 312. Mahlerey, alberne in manchen Zimmern V. 45. Mäntel, der Schüler, sind unschiedlich und schädlich IV. 186.
Manuscripte, der Verstorbenen sind heilig V.148. Maria, die heilige Jungfrau, soll nach der Bulgata, der Schlangen den Kopf zutreten V. 54. Maria Magdatena, (heilige) muß das Bild von der Maitresse eines hochseligen Bischofs vorstellen V. 336.

Marktschreyerey von der Obrigfeit erlaubt II.

Marnewit, Tumult der Burger bafelbst III.

Masterade, Beschreibung einer IV. 238.

Maulwurfe, tonnen einen Damm unterminiren 21. 48.

Mauerbrecher, ein migvergnügter Reifender

II. 22. III. 136.

Menich, der, ist kein Haußthier, mit dem man schalten und walten kann, wie man will IV.

333, kann alles abandern, wenn er nur ernste lich will VI. 185, kann von seiner Stube aus in 5 Erdtheisen wirken II. 16.

Menschenliebe, unsers Jahrhunderts III. 33. Menschenverstand, der gesunde, wandelt ohne

Geräusch umber II. 112.

Menzerin, Braut des verstorbenen Rollows II. 72. tritt im Dienst einer Prinzessen III. bes schreibt ihr Schicksal ben Hofe 277, die Prinzessen vertraut ihr Geheimnisse 289, ein Kamsmerherr verliebt sich in sie IV. 313, giebt dem Sup. Wenzel das Jawort VI. 274, ist ihm angetrauet 317.

Meggergesell, wie er examinirt wird, wenn er

will Meifter werden II. 81.

Migbrauche, auch die albernsten bestehen Jahr:

hunderte IV. 28.

Missionarius, einer derfelben erzählt seine Schickfale V. 102, kommt ins Gefängnis weil er Sklaven zum Christenthume bekehren will 109. Moliere in welcher Rucksicht seine Schauspiele

Muster find VI. 249. Mordbrenner, einer, warum er es geworden

1II. 68.

Moralitat, auf fie muß ben Bestrafungen Rud's ficht genommen werden III. 51.

3 2 Motto,

Motto, jum Buche von ber Erlösung VI. 335. Mutter Gottes, eine Copie von der Mediceis schen Benus V. 337.

Mutter, vergeffen oft ihre Rinder, und geben

bem Tange nach I. 85.

Musik, lacherliche, ben einer hochzeit in ber Rirche V. 281.

Mythologie, deren Kenntniß fur die Jugend gefährlich IV. 371.

#### $\mathfrak{N}.$

Mangel desselben erhalt die größten Grausams feiten und Thorheiten in der Welt IV. 71. Machdruck, der Bucher ist nicht zu entschuldis gen III. 119.

Nachdrucker, ihre Schadlichkeit III. 120.

Madtheit, ist weniger gefährlich für Die Sitten als übertriebene Berhullung VI. 260, III. 261.

Namur, (Rathin) verklagt ihren Mann vor bem Consistorio wegen Shebruch II. 262, muß ihn aber doch behalten IV. 100, erfährt ims mer mehr bbses von demselben VI. 72.

Marren, oder Blodfinnige zu verspotten ift gro-

se Gunde VI. 152.

Matur, Gott spricht auch in ber Natur zu uns II. 66, wie weit und vielfaltig man von ihr abweicht IV. 257.

Maturlehre, erleuchtet die Menschen II. 68.

Meujahresingen ber Schullehrer III. 88.

Monne, Gertrude, eine aus bem Kloster ents sprungene III. 293, wird von Zelniken ge schwächt IV. 244.

#### D.

Officier, burgerlicher, avancirt nicht leicht III.

Onanie,

Onanie, fiebe Gelbstbefleckung. Orden, der schwarze Rabenorden, wird einem drenjahrigen Pringen umgehangt VI. 87. Orthodorie, bringt Schadliche Wirkungen IV.

296, wie sie am besten abzuschaffen 304.

#### D.

Pabft, will allein bestimmen was in ber Relis gion mabr ift V. 55, ift ein schlechter welts licher Regent 63.

Padagogen, worauf sie vorzüglich mit sehen sollten III. 248, die ersten in Deutschland

waren Pfaffen 249.

Papift, Unterschied zwischen ihm und einen Ratholifen V. 66. 21. 41, hat den Grundfat, Regern brauche man nicht Wort zu halten 67, ihre Urt die Retger zu befehren 355.

Pardon, befommt einer ber geradert werden

follte III. 42.

Daß, ohne dem wird niemand beherberget V. 49.

Pathen, versprechen mas bas Rind kunftig glauben foll IV. 166.

Delamunen, III. 95.

Peruquen IV. 71, 185.

Pharisaismus, ein schreckliches Uebel IV. 284. im Judenthume 287, im Pabsithume 290, in der lutherischen Rirche 292.

Posthalter, find oft unbillig in ihren Forderun= gen VI. 197. Dber = Poftamter follten beffer über sie wachen, 199.

postillon, ohne Gewissen VI. 202.

Prediger, was er seiner Gemeine senn foll III. 58, muffen von Accidentien leben 134, ibre Schlechte Besoldung 259, Borte eines fterbena den Predigers 276, muß Menschenfennt=

nif besigen, und ber Rathgeber seiner Ges meinde seyn II. 62, wer den Geift und den Rorper des Menschen nicht kennt, ift ungeschickt ein Prediger zu seyn 64.

Priefter, ein fatholischer, entspringt aus bem Rlofter-Gefangniffe V. 52, Ursache feines Ges

fångniffes 53.

Pringen, wie fie gewöhnlich erzogen werden VI.

Pringeffin, eine, erzählt ihre traurigen Umftans be II. 325, ift in einen Sefretair verliebt 327.

Professor, wie einer zur Frau kommt III. 144. Professuren, wie man sie erlangen kann III. 140.

#### N.

Raben sind Muster für die Menschen, VI. 279. Raubvögel, haben auch ihren wahren Nugen VI. 24.

Radern, ift Barbaren III. 23.

Reformation, totale, ber Schulen, mare zu munschen VI. 206.

Reformiren, muß auftehen, bis der Berftand ein gewisses Alter erreicht hat III. 76.

Reformationstalente, muffen angebohren wers ben V. 35.

Reformirte, werden in manchen lutherischen Stadten nicht gedultet III. 12.

Reisende, leiden viel durch bose Wege V. 14. Reisender, bem es nirgends gefällt 11. 23, 111. 136, gute Gedaufen eines Reisenden in grosfer Gefahr IV. 196.

Religion und Liturgie find fehr verschieden 21. 91.

Religionseifer und schändliche Betrügeren in einer Person vereinigt 111. 15, 19.

Relis

Religionsspotter, sind bisweilen zu entschuldis gen III. 312.

Republikanische Regierung, ihr nachtheiliges III. 191, 202, 230.

Reue, des Herausgebers VI. 324.

Riccioli, ein Mahler, ließ einen Bettler binden, und ans Creut schlagen, und erstach ihn, um einen sterbenden recht zu treffen V. 338.

Ribonius, (Professor) wie er zum Amte gekomsmen III. 138, bessen unglückliche She 148, sindet keinen Trost in der Religion 154, hangt sich an ein leichtfertiges Madchen 154, erzgiebt sich dem Brandteweintrinken ebendas, will sich erschiessen 257, erschießt sich wirklich 266.

Ribonius, (Fr. Professorin) will Carlsbergen verführen 1. 78, 87, wendet viel Geld an ih= re Galans 11. 335, liegt an einer häßlichen Krankheit darnieder 111. 258.

Richter, Exempel eines Ungerechten I. 208.

Richter (der Welt) wird einmal nicht fragen, was hast du geglaubt, sondern, wie hast du meinen Willen gethan IV. 295, VI. 111.

Rovow, Diakonns erste Bekanntschaft mit Carlsbergen 1. 305, verhindert einen Menneid IV. 95, muß Schulden machen III. 164, bezahlt seine Schulden VI. 278, halt eine Hochzeitrede 311.

Rollow (Bruder des vorstehenden) ein Candi-

dat wird zu Tode examinirt II. 54. Romane, ftiften viel Bofes IV. 246, 252.

Rubnerin (Charlotte) wird von Carlsbergen von der schändlichen Strafe die fie leiden soll, befreyet 1. 205, Schickfal ihres Baters 232, beffen Beichte 300, heinrich Selbiger, Brautigam der Rubnerin, schreibt an fie II, 168,

" Came

er heprathet fie VI. 320, bepde bekommen :

#### €.

Schatgraberey, Glaube baran IV. 204.

Schlafrode ber Schiler IV. 186.

Schmerz, bem Schmerze muß man Trog bies ten V. 100.

Schminte, eine bbfe Mode IV. 257.

Schneiberzunftmigbrauch ift Schuld bag ein Mabchen hure wird II. 95.

Schnurbrufte, Schadlichkeit berselben V. 273. Schonbeit, berjenige, bem das Gefühl für die eine Art fehlet, hat mehrentheils auch keine für die übrigen Al. 54.

Schröpfer hat Schmach über unfre Nation

gebracht V. 178.

Schriftfteller von Talenten, haben große Burs de V. 172, A. 35, an ihnen ftrahlen die Bus

ge Gottes 21. 98.

Schulen, was darinnen gelehrt wird II. 196, klosterliche Form derselben III. 251, sehen die Schuler oft als ein Jammerthal an V. 226.

Schulen, Mabden, ihre fcblechte Ginrichtung

V. 199, 202.

Schullehrer, die ihrem Amte würdig vorstehen Al. 109, haben schlechte Besoldung III. 87, mussen oft von Haus zu Haus gehen und eins sammeln 87. 2c. sind oft sehr schlecht 96.

Schulmeister, einer derselben verführt die Rins

der III. 125.

Schuler, jeder foll fein einzeln Bette haben, und warum? V. 223.

Schwedenborg, mas von ihm zu urtheilen V.

Schwäre

Schwarmerey zweper Freunde III. 203, artet in Diebstahl aus 210, jeder hat einen hang zur Schwarmeren 230.

Schwierigkeiten und hindernisse, hochst wohls

thatig fur die Menschheit IV. 281.

Sechewschnerinnen, sterben zuweilen wegen bes Rindtaufsschmaufes IV. 171.

Seele, kann nicht gebeffert werden, wenn man nicht zugleich bem Korper hilft V. 00.

Selbftbefledung, ein traurig Exempel bavon,

I. 138.

Selbstmord, Ursachen besselben III. 319, 266. Selbstmorder, ein, will seine That entschuldisgen II. 360.

Silhouette von Bratenbruhe auf ber Bange

eines Madchens I. 114.

Silfowig, Lieutenant, III. 326.

Sittenverderben unfrer heutigen Jugend III.

.107.

Soldaten versühren die Jugend III. 107, ihre Dienste hindern die Ehen und geben zu Husreren Gelegenheit III. 117, IV. 36, stehlen zuweilen wegen schlechten Soldes 125, sind Maschinen 331, wie sie ofte geworben wersden 334, IV. 33, was sie ben Feuersbrünssten thun 42, was sie oft aus Desperation thun 278, ein neugewordner will entwischen und wird erschossen VI. 13, konnten wie ehesdem die romische Soldaten die Wege bessern V. 20, bekommen zu geringen Sold 21, A. Wahrheitsgefühl ob es ben ihnen zu schäffen IV. 321, ihr Elend 33.

Sonntagsbuchelchen, mas einige Bauern ba hinein schreiben IV. 368.

Spißruthen laufen III. 322, Ginfluß deffelben auf Moralitat 329.

Spielsucht, Schadlichkeit berfelben I. 40.

5 Studen.

Studenten, ein Handwerkepursche lehrt einisgen derselben Mores I. 161, Studententus mult 151, borgen oft und bezahlen nicht II. 131, sund deswegen doch feine Schelme 131, suchen ihre Ehre darinn die Weiber zu versführen 136.

Staatsiecretair, einer ber Wechsel macht und

ein Landesverrather ift III. 129.

Strafen der Berbrecher, wie fie beschaffen senn follten und nicht find IV. 261.

Straßen, schlechte V. 12, follten Unftalten gur

Berbefferung berfelben fenn :23.

Straßenrauber, ber nur ein Schod Rafe jest manden auf der Straße abgenommen, foll gestädert werden 111. 20.

Stammbaume ber Abelichen haben zuweilen eis

nen miglichen Grund VI. 111.

Studentenlieder, ichone Probe aus einem I.

152.

Superintendent eraminirt einen Candidaten' daß er stirbt II. 69, kommt in Berlegenheit barüber 72, sucht sich zu vertheidigen 76, ein würdiger III. 74. 20.

Sylbenau, der Conrector bafelbft III. 86.

Symbolische Bucher, ein Candidat will nicht drauf schworen Ill. 109, konnen nicht ohne Frrthum senn 110.

Systeme, philosophische, ihr Werth M. 22.

#### T.

Caufe ber Rinder, henriettens Gebanken über biefelbe IV. 166, 173.

Theorien ber schonen Wiffenschaften, ihr Berth 21. 23.

V. 36, Al. 51, 61, soll ein Schild gegen Leiben

Leiden senn V. 41, Schnupftobak eben so schablich 42.

Todesstrafen, Wirkung derselben III. 49, Schrecks lichkeit einiger 28, 63, 67, verschiedene Arten derselben 60, Mißbrauch derselben in Franksereich VI. 243.

Tolerang ift Schuldigkeit ber Fürsten und verdienet kein besonderes Lob VI. 18, schlechte

in Frankreich 244.

Transspiration, haufige, ift schadlich IV. 110.

Trauerkleider, Urtheil darüber IV. 5.

Trauungsformular, das gewöhnliche wird be-

urtheilet V. 281.

Traum, fürchterlicher, des Fürsten von Evils merodach II. 48, merkwürdiger, von einer bes vorstehenden großen Veränderung 206, noch einer von fünftiger besserer Erziehung der Kinz der in Schulen III. 278.

Trieb der Madchen zum Manne ift für fie eine Folge von mannichfaltigen Leiden 1. 22.

Triftgerechtigkeit verhindert manch Gutes IV.

Troppenheimer Schiler jagen die Suhner in die Schulftube III. 253, tragen einen Mitz schüler unter die Plumpe, ebend. legen einem ein todtes Schwein ins Bette 255.

Troft, phantaftischer, einer Sterbenden 1V. 2, aus der Religion Jesu erregt ben einem Rrans

fen Zweifel V. 84.

Trunt, üble Folgen deffelben II. 387-90.

Tumult der Studenten auf der Afademie I. 14.

#### U. B. derlied a succession

Vaterland, die Beschützung desselben ist selten die Ursache eines Krieges IV. 328. Vaterfreuden, Mittel dieselben zu erlangen I.97.

Vene=

Venerische Krankheiten sind sehr gewöhnlich V. 161, 21. 84.

Berbrecher, man sollte erst versuchen, ob ste unicht zu bessern, ehe man sie hinrichtet III.

Derführer ber Madchen, oft nicht gestraft III.

65.

Verläumdungssucht, ihre Ursachen und haßs lichkeit III. 159, 162, ein Zeitvertreib in Ges sellschaften 159.

Derschwiegenheit, wie nothig sie sen III. 164, ist nicht die Sache des Frauenzimmers, mars

um? 167.

Universitätsjahre find gefährliche Sahre II.

304.

Universitäten, Unnühlichkeit berselben I. 336, die Schuld liegt nicht an den wurdigen Lehrern, sondern an der Einrichtung der Universitäten 340.

Unternehmungen, vereitelte großer Meister, wie sie von kleinen Geistern belächelt werden 1V. 104.

Unterricht, im Christenthum, ein hochst kläglischer III. 92, Traum über denselben 278, Unsterricht der Jugend, muß von den wirklichen und nächsten Gegenständen anfangen IV. 363.

Unterricht, die Gesundheit zu erhalten, gar nicht oder verkehrt gegeben III. 95.

Polksmenge, in wie weit fie ber großte Reichsthum eines Fürsten VI. 141.

Vorurtheile (schädliche) warum sie sich Jahrshunderte erhalten IV. 194.

Dulgata, nach berfelben muß in ber romischen & Rirche ber Grundtert erklart werden V. 53.

Waifenbaufer, Schlechte Ginrichtung berfelben I. 357, Beschaffenheit ber Kinder in benselsben 366. grausame Bucht daselbst 376, Bors fchlag zur Aufhebung berfelben 384, haben ein fur die Rinder unnutes Maturalien-Cabis net III. 340.

Dall (Anton) fein Dialog, die beutsche Fürstin

genannt. 1. 273.

walpurgis (heilige) ihr Bild fellt die Mais treffe eines Bischoffs vor V. 336.

Wege zu Professuren III. 140.

Weibliches Geschlecht, ist selten verschwiegen III. 166, ein schwaches Werkzeng IV. 77, feine gute Seite V. 197, die Fehler desselben ruhren groftentheils von feiner Erziehung ber 108, seine Berschwendung an neue Moden

V. 334. Weibliche Rrantheiten, woher viele entstehen

III. 250.

Weibespersonen (geschwächte) werden gu bart gestraft I. 200, will oft niemand aufnehmen III. 133.

Weidemannssprache ber Gelehrten III. 80. Wein benm Abendmable, dazu wird oft schlecht

Beug genommen I. 312.

Wenzel, Feldprediger, feine Unterredung mit dem Fürsten II. 30, seine Predigt über ben Anfang des Evangelii Johannis 108, wird Suverintend VI. 56, ichreibt einen Liebess brief 267.

westphalischer Friede, in Absicht auf die Res ligion VI. 19.

Wilde, die mit ben Europäern Umgang halten, find treulos und boshaft, die andern gefällig und ehrlich V. 113.

Wins

## Register.

Winkeler, reift nach Italien um bie Natur gu ftubieren VI. 256.

Werbungen, Abicheulichkeiten baben IV. 221-Wirthshauß. Beschreibung eines bochft elens ben IV. 202, 207, in einem berfelben bringt ber Wirth in einer Sand gebratene Suhner und in ber andern ein Blatterfind VI. 155. Wignich (Rath) wird wegen feines fcmachen Berftandes unbillig ausgelacht VI. 44.

Wolluft (forperliche) ihre Quellen und Rolgen

... IV. 247, 252.

Zeitgenoffen (unsere) magen es, wie verwohnte Rinder, nicht, fich felbst zu helfen IV. 150, 156. Zeitungen, ein großer Liebhaber berfelben, bers gift barüber feine Amtegeschafte VI. 171.

Bellnit Luifens Liebhaber 1. 49, 78, fein Ge= fprach mit Luifen über ben Ropfput 274, bereut feinen Gigenfinn wegen des Ropfputes IV. 180, besucht ben Rettor Californius 181. macht Sochzeit Vl. 319.

Benterfeld, baselbst soll ein Mensch gerähert werben, ber nur Rafe gestohlen 111. 31, ver= Schiedenes Betragen ber Buschauer baben 32.

Bingendorfianer, fiehe herrnhuter.

BolliPofers, Predigt von ber Burde bes Mens fchen IV. 334.







